







Der

Zarewitsch Alexei.



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto



A (3)

Der

## Zarewitsch Allerei.

(1690 - 1718.)

Von

## A. Brüdner,

o. Professor an der Universität zu Dorpat.

Mit einem Porträt Alexei's nach Dinglinger.





## Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung.
1880.

1 h 1 + u 1 + v







## Titteratur.

Schon während ber Regierung bes Zaren Beter hat bas Schicffal des Zarewitsch Alerei bei den Zeitgenoffen eine lebhafte Theilnahme hervorgerusen. Die Katastrophe des russischen Thronerben galt nicht als eine durchaus interne Angelegenheit des Reiches Moskan. Persönlichkeit des Zarewitsch bot ein internationales Interesse dar. Es war eine der Neuerungen, welche Peter einführte, daß er sein Haus durch internationale Heirathen mit westenropäischen Regentenfamilien verschwägerte. Schon in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts hatte Beter ernstlich daran gedacht, seine Nichten, die Töchter des Baren Iwan, mit öfterreichischen Erzberzögen zu verheirathen. Seinem Sohne Alerci verschaffte er die Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel zur Che. Dadurch ist Peter auch mit dem Kaiser verwandt geworden. Karl VI. war der Schwager Merei's: die Kaiserin und Peter's Schwiegertochter. Charlotte, waren Schwestern. Es war nicht zu verwundern, wenn man nicht bloß in Braunschweig, sondern auch in Wien an dem Schicksal des unglücklichen, ruffischen Prinzen lebhaften Antheil nahm. Daß Merei in der Flucht zu seinem Schwager, dem Kaiser Rarl VI., Rettung suchte, eine Zeit lang von diesem verborgen gehalten wurde, war geeignet die internationale Bedeutung des Zarewitsch zu erhöhen. Leicht hätte diese Episode zu einer «cause célèbre» auf dem Gebiete des Völker= rechts werden fönnen.

Man begriff im Westen, daß die Entscheidung der Angelegenheit des Zarewitsch für die Geschicke Rußlands, für die Machtstellung dieses Brüdner, Zarewitsch Alexei.

Reiches pon der höchsten Wichtigkeit sein werde. Daber lauschte man begierig ben Berichten ber in Rufland residirenden und die Ereignisse mit der größten Svannung verfolgenden diplomatischen Ngenten, eines be Bie, eines Otto Plener u. A. Alls das Trauerspiel in einer zum Theil doch geheinmisvollen Art seinen Abschluß gefunden hatte, erschöpfte man sich in Bernuthungen über die Todesart des Prinzen. Mehr als zwei Dutend verschiedener Snpothesen in dieser Sinsicht sind ausgestellt worden. Die Sache hatte neben bem politischen ein großes criminalistisches Interesse: der Stoff fonnte als psychologisch piquant gelten. Die Phantasie hatte, da denn doch die Ereignisse trot vieler damals ericheinenden Maniscite und Flugschriften im Einzelnen nicht bekannt wurden, sehr viel Spielraum. Der Conflict zwischen Bater und Sohn, ähnlich erschütternd wie einst die Episode mit Don Carlos in Spanien, war geeignet für die dramatische Behandlung. Es gab einen Procek. der zu dem Aufregenosten zählt, das etwa eine Sammlung wie der "Neue Pitaval" zu bieten vermag, und einen tragischen Vorgang, der in einem Grade, wie wenige andere, für die Buhne paßte. Rein Wunder, daß gerade die Belletristit bis auf die neueste Zeit mit einer gewissen Borliebe immer wieder auf den unglücklichen Zarewitsch Alerei zurückgefommen ist.

Schon im 18. Jahrhundert hat man wiederholt versucht, die eingehende Geschichte dieser Borgänge zusammenzustellen. Daß dieß in Rußland überhaupt nur ausnahmsweise, wenn aber, dann nicht auders als im Tone einer Rechtsertigung Peter's geschah, war sehr begreislich. So behandelt Golitow in dem ersten Bande seines Werkes "die Thaten Peter's des Großen" diese Episode in einem panegyrischen, den Zaren verherrlichenden Tone 1. Recht selbständig und, trotz einiger ihm zur Bersügung gestellter wichtiger Materialien, recht oberslächlich behandelte Boltaire diese Episode, hatte aber doch durchaus Interessants und zum Theil auch Neues mitzutheilen. Büsching druckte in seinem "Magazin für die neue Historie und Geographie" 2 eine Uebersetzung der Erzählung Boltaire's ab und begleitete dieselbe mit fritischen Bemerfungen. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der erste Band des Werfes Golifow's erschien in Mosfau 1788; s. 3. 63-129.

² Bd. III, Hamburg, 1769. €. 193-230.

Behandlung der Frage in den zahlreichen anderen, während des 18. Jahrshunderts erschienenen Werken über Peter bietet kein besonderes Insteresse dar.

Jahrzehnte hindurch ruhte die historische Behandlung des Stoffes ganz. In der Zeit der Regierung des Kaisers Nikolai war die Gesichichtssorschung insbesondere auf das Studium der stüheren Epochen der russischen Geschichte angewiesen. Es war nicht opportun, Vorgänge aus der Geschichte Außlands im 18. Jahrhundert au's Licht zu ziehen. Namentlich die Geschichte des Hoses mußte man auf sich bernhen lassen. Indessen erschienen doch im Jahre 1849, von Mursakewitsch heraussgegeben, die Vriese des Zarewitsch Alegei, deren Original sich in der Handschensammlung der Bibliothek der Fürsten Wordnzow befanden.

Gleich darauf aber erschien im Jahre 1859 der sechste Band von Ustrjalow's Werk siber die Geschichte Peter's des Großen; derselbe war ausschließlich der Geschichte des Zarewitsch Alexei gewidmet und durch die Fülle des dargebotenen Materials, welches dis dahin großentheils völlig unbekannt geblieden war, epochemachend, in gewissen Sinne abschließend.

Ustrjalow hatte vierzehn Jahre lang an diesem Bande gearbeitet. Bereits im Jahre 1845 hatte er im Austrage der Akademie der Wissenschaften eine Reise in's Ausland unternommen, um Materialien zur Geschichte Peter's des Großen zu sammeln. Sin Schreiben des Grasen Uwarow an den Fürsten Metternich erschloß dem sleißigen Forscher sogar das in jenen Zeiten schwer zugängliche Wiener Archiv; hier fanden sich in großer Auzahl hochwichtige, auf die Flucht des Zarewitsch sich beziehende Actenstücke; hier ließen sich alle Ginzelnheiten der Geschichte des Aussenhaltes Alexei's auf den Schlössern Sprenderg in Tyrol und St. Elmo bei Neapel verfolgen; hier fanden sich eigenhändige Schreiben Peter's und Alexei's, wichtige Protokolle der Sizungen des kaiserlichen Ministerraths, in denen über die dei der Angelegenheit des Jarewitsch zu bevobachtende Haltung verhandelt worden war; hier endlich entdeckte Ustrjalow die lange Reihe der hochwichtigen Relationen Otto Pleyer's u. s. w.

Nach Rußland zurückgefehrt, stellte Ustrjalow in den russischen Archiven die umsassendsten Nachsorschungen an. Im Jahre 1846 er=

<sup>1</sup> Odeffa, 1849. 89 Seiten. 40. Nebst Erläuterungen und Facsimiles.

ichloß ihm eine Verfügung des damaligen Reichstanzlers Grafen Reffelrobe bas Geheime Archiv bes Ministeriums ber answärtigen Angelegen= heiten. Dier fanden sich in 187 Rappschachteln ungählige den Zare= witsch Alerei betreffende Geschäftspapiere, darunter alle Procegacten, der Briefwechsel des Zarewitsch mit seiner Geliebten Uffrossinia, Die Briefe der Zarin Jewdofia an den Major Gliebow u. j. w. Im Jahre 1847 entbeckte Uftrialow im Moskauer Hauptarchiv bes Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten mancherlei die Erziehung und die Che des Barewitsch, allerlei wichtige, die Kronprinzessin Charlotte betreffende Documente, die Berichte Tolitoi's und Rumjanzow's, welche die Auslieserung des Zarewitich verlangten und dessen Rücksehr nach Rußland durchsetten. Auch in andern Archiven, u. A. im Senats= archiv, ferner in der Bibliothek der Akademie der Wiffenschaften fand Uftrjalow einige Handschriften, welche sich auf den Zarewitsch bezogen. Auch war er im Stande seinem Buche ein Bildniß Alerei's, nach einem im Grünen Gewölbe gu Dresben befindlichen Driginal in Stahl gestochen, eine Anzahl Facsimile's und die Ansichten der Schlösser Ehrenberg und St. Elmo beigufügen.

Ustrjasow's Darstellung beschränkte sich auf eine schmucklose Erzählung aller Einzelnheiten im Leben des Zarewitsch. Er hat mehr einen im trockenen Geschäftstone gehaltenen Bericht als ein historisches Wert versaßt. Von Raisonnement, psychologischer Interpretation und allgemeinhistorischer Abschaftung der Ereignisse ist bei ihm so gut wie gar keine Rede. Die benutzten Archivacten hat er in den Beilagen vollständig und auch im Text sast eben so vollständig mitgetheilt, so daß der diec Band zu einem großen Theile eine zweimalige Reproduction von Acten dei verhältnißmäßiger Dürstigkeit im übrigen Inhalt darbietet. — Im Material aber ist das Ustrjasow'sche Werk so reich, daß später nur hier und da von andern Forschern relativ geringsügig Erzgänzendes beigebracht werden konnte 1.

Einen ganz andern Charafter haben die Monographicen Pogodin's, Sjolowjew's und Kostomarow's, welche die Geschichte Alexei's behandeln.

<sup>1</sup> Ustriasow's Buch erschien in französischer Bearbeitung von Constantin de White 1860 in Leipzig.

Pogodin's Abhandlungen: "Der Proces des Zarewitsch Alexei" erschienen in der Zeitschrift "Rußkaja Beßjeda", 1860, (Bd. I. S. 1—110) und in der Zeitschrift der Moskaner Gesellschaft sür Gesschichte und Alterthümer Rußkands, den "Tschteniza" 1861 (Heft III. S. I—XXIV und 25—369). Hier begegnen wir neben reichlich mitsgetheiltem Material dem Bemühen, diese erschütternden Vorgänge psychologisch zu interpretiren. Pogodin kommt durch eingehendes Studium der Persönlichkeit Alexei's zu dem Resultat, daß dessen Gesistesgaben und Anlagen nicht so unbedeutend waren, als man anzunehmen gesneigt ist.

S. Sfolowiew hat dem Zarewitsch Alexei das zweite Capitel des 17. Bandes seiner "Geschichte Ruglands" gewidmet (S. 121-227). Im Gegensate zu der nur dironologisch, sonst aber durchaus lose und unwissenschaftlich geordneten Darstellung, welche in den die neuere Geschichte Außlands behandelnden Particen des Ssolowiew'ichen Buches vorherricht, ist hier ber Stoff gegliedert, durchgearbeitet; es liegt fein bloßes Neben- oder Nacheinander von Rohmaterial vor, soudern der Berjuch, über diese wichtige Episode ein abschließendes Urtheil zu gewinnen, den Vorgang sinchologisch zu erläutern. Wie immer, so haben auch hier dem gelehrten Verfasser sehr werthvolle Archivalien vorge= legen, die Procegacten, die Geschäftspapiere, welche die auswärtigen Angelegenheiten dieser Zeit betreffen u. dal. m. Go gehört denn dieses Capitel zu den besten Particen des Ssolowiew'schen Buches, aber es geht in der Fülle des Stoffes des bald dreißig Bande gahlenden Werkes für manchen Leser, der es mit so großen Massen nicht aufnehmen fann, verloren. Der 17. Band des Sjolowjew'ichen Werfes erichien im Jahre 1867.

In dem ersten Bande der von S. Schubinskij herausgegebenen Zeitschrift "Das alte und neue Rußland" (1875 Januar» und Februarsheft) erschien eine Abhandlung von Kostomarow "Der Zarewitsch Allerei Petrowitsch". Ohne neues Material beizubringen, ist Kostomarow denn doch im Stande gewesen, eine ungemein fesselnde, sehr dankensswerthe, litterarische Arbeit zu liesern. Der Schwerpunkt derselben liegt nicht in der Erzählung bereits hinreichend bekannter Vorgänge, sondern

<sup>1</sup> Giner großen Anzahl von Actenstücken, welche Jessipow fand. E. 25-369.

in der seinen, tiesgehenden psychologischen Interpretation und Analyse des seindlichen Verhältnisses zwischen Vater und Sohn; ebenso lesense werth sind die Erläuterungen in Vetress des Verhältnisses des Zarewitsch zu seiner Gemahlin, der Prinzessin Charlotte. Es war dem fruchtbaren Schriststeller nicht um eine vollkommene Verarbeitung des vorhandenen Materials, sondern vielmehr um eine gut lesbare, populäre Abhandlung zu thun. So liegt denn hier mehr ein Essare, populäre wissenschaftliche Monographie vor. Das Ergebniß ist ein demjenigen Pogodin's entgegengesetzes, soweit es sich um die Venrtheilung des Charafters und der Anlagen des Zarewitsch handelt. Kostomarow zeigt, daß nichts, auch gar nichts in dem Leben, der Thätigkeit, der Bildung, der Handlungsweise des Zarewitsch auch nur eine Spur von Talent oder Fähigkeit darlege, ohne daß man den Prinzen für blödsinnig zu halten brauchte.

Der Abhandlung Kostomarow's ist die Reproduction eines von einem bedeutenden russischen Waler entworsenen Bildes beigegeben, welches den Moment darstellt, wie Peter den Sohn durch die Mitsteilung der Protokolle des Verhörs der Uffrossinja überrascht.

Es ist begreislich, daß die Kunst gern nach einem solchen Stoffe griff. Luch die schöne Litteratur hat sich desselben bemächtigt.

Anf der Grenze zwischen historischer Darstellung und Belletristik steht eine Flugschrift, welche wenige Jahre nach der Natastrophe des Zarewitsch Alexei, numittelbar nach dem Tode des Naisers Peter II. erschien. Sie war in die damals sehr übliche Form eines Dialogs im Jenseits gekleidet und führte den Titel: "Gespräche im Neiche der Todten; 139. Entredne zwischen dem letztverstorbenen russischen Naiser Petro II. und seinem Bater, dem Zarewitsch Alexio Petrowis, worin die Historie des letzteren nebst vielen sonderbaren Discursen und Nachsrichten enthalten". Leipzig. 1730. 4°. 75 Seiten 1.

In unserem Jahrhundert hat sich aber ganz besonders die dras matische Dichtung mit einer gewissen Vorliebe mit diesem Stoffe bes faßt. Wir nennen solgende Theaterstücke, deren Held Alexei ist.

<sup>1</sup> Es erschien eine holländische Uebersetzung dieser Schrift in Amsterdam 1730. S. Minzloss, Pierre le Grand dans la littérature étrangère. St.-Pétersbourg 1872. S. 432.

Im Jahre 1812 erschien in Amerika, in Boston eine Sammlung von Anekdeten über Peter den Großen, welche den Werken von Golikow, Boltaire und Stählin entlehnt sind und einem Tranerspiel als Einsleitung dienen. Der Titel lautet: «Reflections, notes and original anecdotes, illustrating the character of Peter the Great. To which is added a tragedy in five acts entitled Alexis, the Czarewitz. By Alexis Eustaphiewe». Zwei Jahre später erschien eine zweite vermehrte Auslage.

In Gotha erschien im Jahre 1812 "Alexei Petrowitsch. Ein romantisch-historisches Trancrspiel in fünf Acten von Heinrich Berstuch", in welchem die historische Wahrheit so arg verletzt wird, daß der Verfasser den Zarewitsch von dem Hetman Mazeppa erdoscht werden läßt.

Immermann's Trilogie "Alexis" erschien im Jahre 1832 in Düsselvorf (mit einer Musitheilage). Die drei Theile sind solgende: 1) die Bojaren, 2) das Gericht von Sanct Petersburg, 3) Endoxia.

Ferner erschienen: im Jahre 1843 "Alexei Petrowitsch. Ein Tranerspiel in fünf Anfzügen von Ernst Otto", sodann ein Operntext von der bekannten Versasserin einer Anzahl von Rührstücken, Charlotte Virch=Pfeisser: "Santa Chiara. Große romantische Oper in drei Acten. Text der Gesänge", in welchem der Zarewitsch in Neapel in Gegenwart seiner Gattin Charlotte, welche unter dem Namen Santa Chiara in Resina bei Neapel weilt, sich den Tod giebt 1.

Am 26. October 1849 wurde im «théâtre de l'Odéon» ein Stüd von Paul Foucher: «l'héritier du Czar, drame historique en eing actes, en prose» gegeben. Dasjelbe erschien 1851 in deutscher Bearbeitung in Berlin.

In Kopenhagen erschien im Jahr 1856 ein Stück «Alexei, tragisk Dramma i 5 Acter. Af Forsatteren till Ruth». Ferner in London im Jahr 1858 ein Stück von Marcellus Cannel «Le fils du Czar, tragédie en quatre actes».

Noch ist eines an diesen Stoff anknüpfenden Stückes zu erwähnen: "Die Bestürmung von Smolensk. Romantisches Schauspiel in vier Anszügen. Bon Johanna von Weissenthurn", Wien 1833; es ist ein

<sup>1</sup> Französisch von G. Oppelt. Musik von E. H. zu S. Braunschweig, 1845.

Drama, in welchem ein Betrüger, der sich für den Zarewitsch Allegei ausgab, als Held auftritt.

Dann erschien noch ein zweibändiger Roman «Alexis Petrowitsch. Histoire russe de 1715 à 1718. Par Auguste Arnaud et N. Fournier, auteurs de Struensée», Paris 1835.

Endlich ist eines in allerneuester Zeit in russischer Sprache ersichienenen Stückes zu erwähnen, bessen Held der Zarewitsch Alexei ist. Es ist enthalten in dem Januarheste der Zeitschrift "der russische Bote" vom Jahre 1878. Der Verfasser dieses "Tranerspiels" "Allegei Petrowitsch" ist Awerkijew.

Auch die Gemahlin des Zarewitsch Alexei ist sehr häufig Gegensstand der Geschichtslitteratur, wie der Belletristik geworden.

Die Hochzeit des Zarewitsch wurde in vielen Gedichten und Gestegenheitsschriften von den Zeitgenossen geseiert. Es gab lateinische Carmina, seierliche Reden, gereinte Glückwünsche, genealogische Untersüchungen. In einer Schrift bewies der Helmstädter Prosessor Cecard, daß sowohl der Zarewitsch Alexei als auch seine Gemahlin Charlotte von dem griechischen Kaiser Constantin Porphyrogenitus abstammten, daß der Zarewitsch Alexei aus dem Welsenhause stamme, daß die Prinzessin Charlotte von den alten russischen Großfürsten "herkomme". Auf der Reise nach Rußland wurde das hohe Paar in verschiedenen Städten seierlich begrüßt und mit Festgedichten empfangen. Es ersichienen bombastische Schilberungen der "Solennitäten" und "Ceremonicen" bei Gelegenheit dieser Hochzeit und der Hochzeitsreise, panegyrische "Freudenopser", Festpredigten u. s. w.

Als dann die Kronprinzessin Charlotte weuige Jahre später starb, wurde sie der Gegenstand einer Legende. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts tauchte das Märchen auf, als sei die Prinzessin nicht in St. Petersburg gestorben und begraben, sondern habe sich in's Ausland gerettet und sei erst mehrere Jahrzehnte später gestorben.

<sup>1</sup> S. d. Verzeichniß solcher Erzeugnisse, zwanzig Nummern stark, mit vollsständiger Titelangabe und bibliographischen Anmerkungen bei Minzloff a. a. D. S. 415—423.

Die früheste Spur dieser abentenerlichen Erzählung findet sich in dem zu Amsterdam 1777 erschienenen Werke «Nonveaux voyages dans l'Amérique septentrionale etc. Par Bossu».

Der Stoff war zu romantisch, als daß die Belletristik sich desselben nicht hätte bemächtigen sollen.

Im Jahr 1804 erschien Zschotke's Novelle "Die Prinzessin von Wolfsenbüttel", in welcher diese Sage sehr geschickt ausgesponnen wird. In unzähligen Anslagen und in einer großen Anzahl von Üebersehmusgen (französisch, dänisch, spanisch, holländisch u. s. w.) wurde dieser Stoff dem Publicum immer wieder dargeboten. Anch dramatisch ist derselbe verwerthet worden; in dem «theatre des Varietes» zu Paris wurde am 16. Angust 1836 zum erstenmale ein Stück gegeben: «Madame Peterhoff, vandeville aneedote en un acte», welches die Fabel von der räthselhasten Flucht der Prinzessin in's Ausland zum Gegensstande hat.

Daß Duasi-Geschichtswerte, wie etwa Lehse's "Geschichte der deutschen Höfe" sich ebenfalls mit einer gewissen Vorliebe dieses Stoffes bemächtigten, ist begreiflich.

Einem ernsten und eingehenden Studium der Geschichte der Kronprinzessin Charlotte widmete sich der Prosessor der Moskaner Universität, W. Guerrier. Bei Gelegenheit der Ersorschung der Beziehungen des Philosophen Leibniz zu Kußland und Peter dem Großen, deren Ergebnisse 1873 in einem stattlichen Bande erschienen, hatte W. Guerrier im Archiv zu Wolfenbüttel eine große Anzahl von Briesen der Kronprinzessin gefunden und war durch seine Studien überhaupt in Stand gesetzt, sehr werthvolle und in gewissem Sinne abschließende Resultate über die Prinzessin Charlotte mitzutheilen. Es geschah in einem Buche "Die Kronprinzessin Charlotte, nach ihren ungedruckten Briesen, 1707—15" (Bonn 1875).

In geringerem Grade als der Zarewitsch und die Kronprinzessin hat die unglückliche Mutter Alexei's, die Zarin Jewdosia die Ausmerk-

¹ Auffallender Weise nannte sich der Versasser auf dem Titelblatte nicht, machte aber im Buche selbst aus seiner Antorschaft kein hehl, indem er an versichiedenen Stellen des Buches, 3. B. S. 14 und S. 27, das obenerwähnte Werk über Leibniz anführt und dabei den Ausdruck "mein Buch" braucht.

samkeit der Historiker und Belletristen erregt. Allerdings erschienen bereits im 18. Fahrhunderte besondere ihr gewidmete Schriften. In dem später mehrsach aufgelegten, zuerst 1745 erschienenen Werschen Anecdotes du règne de Pierre premier, dit le Grand» ist eine Abetheilung der Zarin "Endochia Federowna" gewidmet. Ferner erschien im Jahr 1861 eine «Histoire d'Eudoxie Féodorowna, première épouse de Pierre le Grand. Empereur de Russie» 1. — Innuermann widmete der Zarin den dritten Theil seiner Trilogie "Alexis". Das Bolk hat schon zu Aufang des 18. Fahrhunderts die erste Gemahlin Peter's in Liedern geseiert, welche neuerdings in verschiedenen Zeitschriften erschienen. Anch an kurzen Albhandlungen über die Schicksale der Zarin ist kein Mangel. Aber einen Biographen hat sie bisher nicht gesunden 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es wäre eine lohnende Aufgabe. Sie repräsentirt die alte Zeit vor Beter, starb aber erst nach der Thronbesteigung Anna's.



<sup>1</sup> Dieselbe erschien schon früher in einer spanischen Bearbeitung im Jahre 1831. S. Minzsoff a. a. D., S. 507. — Französisch in der bei Frank in Paris erschienenden "Bibliothèque russe". 1861, vol. VI.

Erstes Kapitel. Kindheit.





m 27. Januar 1689 war Peter's Ehe mit Jewdofia Lopuchin geschlossen worden. Peter war damals noch nicht 17 Jahre alt. Von irgend einer Neigung, welche den Zaren bestimmte, gerade diese Braut zu wählen, konnte feine Rede sein. Es galt den jungen Zaren zu verheirathen; die Mutter, Natalja Kirillowna Narnschsin, mochte hoffen den unternehmenden reiselustigen Sohn, welcher so oft und so gern die Hauptstadt verließ, um seiner Liebhaberei sür Wasserssahrten zu genügen, mehr an's Haus, an das Leben im Kreml zu sessigen, mehr an's Haus, an das Leben im Kreml zu sessigen, wobei der alten Sitte gemäß, veranstaltete eine Brautschau, wobei eine sehr beträchtliche Anzahl der schönsten Mädchen des Landes die Revne passirte; die Wahl siel auf die Tochter des Okoluitschij Lopuchin, dessen Geschlecht zu demjenigen der Narnschlin's in naher Beziehung stand. Später gab es einen schrössen Gegensatzusschaften beiden Familien.

Peter, fast ein Knabe noch und in jener Zeit mit seinen Excursionen auf dem See von Perejaglaw beschäftigt, blieb nicht lange daheim bei seiner schönen jungen Fran. Wenige Wochen nach der Hochzeit begegnen wir ihm bei der Arbeit auf der Schisswerst

von Bereiaklaw. Es find Schreiben der Mutter und der jungen Barin, Jewdofia, an Beter erhalten, in denen die beiden Franen (im April 1689) dringend bitten, der Zar solle doch nach Mosfan zurückfehren. Auch war er dann einen Monat in der Hauptstadt, fehrte aber schon jehr bald nach dem See von Berejaglam zu jei= ner Lieblingsbeschäftigung guruck. In den folgenden Jahren war er sehr oft monatelang abwesend: 1693 und 1694 weilte er in Archangel, 1695 und 1696 nahmen ihn die Feldzüge nach Asow in Anspruch. Sehr oft hielt er sich in Woronesh auf, wo ber Schiffsbau sehr eifrig betrieben wurde. Go war benn ber Bar wenig zu Sause, in seiner Familie, weit häufiger auf Reisen oder in der Gesellschaft heiterer Freunde; man veranftaltete militärische llebungen, Zechgelage. Ja noch mehr: er mochte daheim bei fei= ner Gemahlin ein seltener Gaft fein, während er in den Kreifen ber Ausländer, in der Geselligfeit der deutschen Borftadt sich hei= misch fühlen lernte.

Nicht Neigung, sondern Convenienz hatte Peter's Ehe gestiftet. Um so leichter konnte bei solchen Verhältnissen eine Entstremdung zwischen dem Zaren und seiner Gemahlin eintreten. Sie gehörten verschiedenen Welten an. Jewdofia war die Repräsientantin der alten steisen Formen des Hoselsens; von irgend welcher Vorbildung konnte bei ihr keine Rede sein; sie galt für nicht unbegabt, aber nicht ohne Grund hatte Kotoschickin, der gründliche Kenner des Lebens und Treibens am Hose und in der russischen Gesellschaft, in Bezug auf die Mädchenerziehung geäußert, es sei nicht Sitte die Mädchen unterrichten zu sassen; sie seien einfältig, ohne Ideen, ängstlich und schüchtern, denn von ihrer Kindheit an dis zur Ehe sebten sie in verborgenen Studen bei ihren Eltern und sähen nur ihre nächsten Anverwandten; sie hätzten gar keine Möglichkeit ihren Verstand zu schärfen und stredssam zu werden.

Die Zarin Jewdofia wird diesem Bilde entsprochen haben. Nichts beutet in ihr auf eine bedeutendere geiftige Anlage, auf eine gewisse Energie bes Willens. Sie war, wie das ruffiiche Beib jener Zeit im Allgemeinen, jum Leiben geboren, zu einer vaffiven Rolle verurtheilt. Die Bedingungen für eine Charafter= entwickelung waren so ungünstig wie möglich. Reben einem so energisch wollenden und handelnden, selbständig und, das Gertommen auf Schritt und Tritt verletzend, feine Wege wandelnden Satten fonnte eine folche Lebensgefährtin feine Bedentung erlan= gen. Er emancipirte fich von der alten Sitte, von dem fteifen Ceremoniell und von der Etifette, welche im Rreml herrschten; sie blieb in den traditionellen Formen der früheren Zeit, welche eine unbedingte Unterordnung von Seiten der Frauen verlangten, befangen. Um solche Schranken zu durchbrechen, mußte man eben= joviel Thatfraft als Verstandesschärfe besitzen. Es wäre ein be= jonderer Zufall gewesen - und er trat hier nicht ein -, wenn Jewdofia nicht dem Bilde entsprochen hätte, welches etwa der "Domostroi" von der Stellung und Haltung der Frauen in Rußland entworfen hatte. Beter lernte, machte Erfahrungen, ent= wickelte sich, strebte vorwärts, schickte sich zu seinem großartigen Reformwerke an; seine Gemahlin war von der Theilnahme an ei= nem solchen Fortschritt ausgeschlossen, in den Kreis der conserva= tiven, von Bugang und den Tataren entlehnten Principien in Betreff der Stellung der Frauen festgebaunt. In dem Mage, als Beter von feiner Genialität, Lernbegier und Leiftungsfähigkeit einerseits und von der Gunft der Verhältnisse, welche ihn in den Bewohnern der "Sloboda" die nöthigen Lehrmeister finden ließ, unterstütt, den Kreis seiner Intereffen erweiterte, mußte die Kluft zwischen ihm und ber zurückbleibenden Zarin sich erweitern. Gehr bald ichon mußte eine jolche Che ihrer Auflösung entgegengeben.

Mus der ersten Zeit dieser Che stammen ein paar furze

Schreiben Jewbotia's an den Zaren. Sie bewegen sich in den conventionellen Formen des damaligen Briefstyls. Nur der Kosenamen "mein Lapuschka" beutet auf ein gewisses Maß Zärtlichkeit.

Ilugweifelhaft aber nußte der Umftand, daß Beter Stammaast wurde bei den Deutschen in der Sloboda, das eheliche Blück zwischen Beter und Jewdokia trüben. Sier lernte Beter Franen fennen, beren Bilbung und sociale Stellung von derjenigen ber ruffischen erheblich abwich. Hier fand er außer der Schönheit auch geiftvolle Unterhaltung, Unregung, Liebenswürdigkeit im Beherrichen feinerer Umgangsformen; hier knüpfte sich zwischen dem Baren und der schönen Tochter des Böttchers und Weinhändlers Mous ein zartes Berhältniß an, welches Jahre lang bestand. Aus den erhaltenen Schreiben der Anna Mons und deren Freundin Helene Kademrecht an den Baren ist zu ersehen, daß der Verfehr Beter's mit diesen Vertreterinnen der "Sloboda" ein ungezwungener, cordialer war. Peter nahm es sich nicht übel, daß er die eheliche Treue verlette. Da er an den Zechgelagen der aus= ländischen Officiere und Technifer Theil nahm, da er bei den Familienfesten und Hochzeiten der Deutschen, Hollander und Engländer als ichlichter Gaft, wie ein Gleicher unter Gleichen erschien, jo lag es nahe, daß fich leicht romanhafte Beziehungen entspan= nen. Es sind Freunde Beter's, der Russe Pleschtichejem und der Schweizer Lefort, beschuldigt worden, sie hätten den Zaren auf manche Schönheiten der deutschen Vorstadt aufmerksam gemacht.

Nach anderen Nachrichten entfernte die Zarin ihren Gemahl von sich durch Sisersucht nicht bloß, sondern auch dadurch, daß sie, gleich vielen Anderen, die Ausländer haßte. Siner ihrer Brüder zog bei einem Gelage den Zorn des Zaren auf sich, indem er Lefort fränkte. Es gab eine stürmische Seene.

Gewiß ist, daß Peter schon um die Zeit der Asow'schen Felds züge seine Gemahlin zu vernachläfsigen begann und daß dieser Um-

stand im Volke Unzufriedenheit erregte 1. Und nicht bloß in Rußland war die unglückliche She Peter's eine bekannte Thatsache, sondern auch im Auslande. Als der Zar in Zaandam weilte, soll er, wie Leibniz erfuhr, einer Bäuerin, welche "nach seinem Geschmacke" war, häufig Besuche abgestattet haben. In einem diesen Umstand berührenden Schreiben heißt es: "Man glaubt, daß, nachdem er die Schönheiten der civilisirten Welt gesehen, er eine von ihnen wählen werde, denn es heißt, daß er der Zarin, seiner Frau, gar nicht hold sei"<sup>2</sup>. Bei dem Festessen in Wien, welches auf die seierliche Andienz der russischen Gesandten folgte, ist davon abgesehen worden, die Gesundheit der Zarin zu trinken. Man hat vermuthet, daß der Grund davon in dem Umstande zu suchen war, daß dem Wiener Hose die zwischen Veter und Jewdokia herrschende Spannung nicht unbekannt war<sup>3</sup>.

Schon vor der Reise Peter's muß es zu einem völligen Zers würfniß zwischen dem Zaren und seiner Gemahlin gekonmen sein. Wenigstens wissen wir von einem argen Conflict zwischen Peter und den Verwandten der Zarin. Gewiß ist, daß der Vater und die Brüder Jewdofia's, unmittelbar nachdem ein Attentat auf den Zaren gesplant und entdeckt worden war, in entserntere Gegenden des Reiches verbannt wurden. Im Volke ging das Gerede, als habe der Zar bei der Folterung eines Lopuchin selbst mit Hand angelegt, seinen Oheim mit Vramntwein begossen und diesen angezündet. In den oppositionellen Kreisen der unteren Klassen gehörte es zu den Lieblingsgesprächen Züge von Grausamkeit des Zaren zu ersählen und auszumalen.

<sup>1</sup> S. d. Abhandlung Siolowjew's "die Schule Possoichtow's" in den "Bisbliographischen Memoiren", 1861, Nr. 5.

<sup>2</sup> S. Guerrier, Leibnig. S. 21.

<sup>3</sup> Ujtrjasow III, S. 150.

<sup>4</sup> Cheljabujhafij, Memoiren S. 113.

<sup>5</sup> Sjolowjew, Geschichte Anklands, Bd. XIV. Noten. S. VI.

Es war erklärlich, daß der Gedanke an die Scheidung einer solchen She auftauchte. Dieser Gedanke beschäftigte den Zaren während seines Ausenthaltes in London, von wo aus Peter an seinen Freund, den Bojaren Streschnew und an den Beichtvater der Zarin die Weisung ergehen sieß Jewdokia zum freiwilligen Sintritt in ein Kloster zu bereden. Streschnew meldete, die Zarin sei "eigensinuig" und forderte Peter auf etwas energischer auf den Beichtvater Jewdokia's zu wirken. Aus Amsterdam schrieb Peter, nach dem Ausenthalte in London, an Romodanowskij, er solle sich im Verein mit Streschnew bemühen das gewünschte Ziel zu erreichen.

Bunächst wurde es nicht erreicht 1.

Peter kehrte aus dem Auslande zurück und machte noch an demselben Tage der Anna Mons einen Besuch. Man sah mit Verswunderung — so berichtet der kaiserliche Gesandte Guarient, welcher damals in Moskan anwesend war —, daß der Zar noch immer von der "alten unerloschenen Passion" beherrscht war. Ob er, wie Guarient weiter meldet, einige Tage später in dem Hause des Postsmeisters Winius eine vierstündige Unterredung mit Jewdokia gehabt habe, ist nicht mit Gewißheit anzunehmen?. Gewiß aber ist, daß schicksal Gehaft der unglücklichen Zarin sehr schnell erfüllte.

Zunächst geschah es, daß der Zarewitsch Alexei von seiner Mutter getrennt und der Obhut der Schwester Peter's, der Zasrewna Natalja Alexejewna, anvertraut wurde. Jewdofia selbst mußte sich in das Pokrow'sche Aloster bei Sinsdal begeben, wo sie zehn Monate später den Schleier nahm und als Nonne den Namen Helene sührte. Die Entsernung der Zarin aus der Hauptstadt ereignete sich im October 1698. Im Volke erzählte man nicht ohne Erbitterung, daß der Zarewitsch mit Gewalt von seiner Mutter

¹ Ujtrjalow III, €. 188—189.

² Uîtrjalow III, €. 621—622.

hatte getreunt werden müssen, daß die Zarin auf einem schlechten Fuhrwerk, mit geringer Bedienung fortgebracht worden sei 1. Den Zaren trifft der Vorwurf nicht einmal ausreichend für den Untershalt Tewdokia's im Kloster gesorgt zu haben; es liegen Schreiben der ehemaligen Zarin an ihre Verwandten vor, in denen sie um Unterstützung bittet und für empfangene Lebensmittel ihren Dank abstattet 2.

In einer alten Chronik, bemerkt Solowjew geistreich, indem er dieser Vorgänge erwähnt 3, findet sich eine sesselne Erzählung davon, wie der Großfürst Wladimir seine Gemahlin Rognjeda zu lieben aufgehört habe; sie wollte ihn deßhalb ermorden, wurde aber verrathen und zum Tode verurtheilt: als Wladimir in das Gemach Rognjeda's eintrat, um sie zu tödten, kam ihm sein kleiner Sohn Tsjäßsaw entgegen, reichte ihm das Schwert und fragte: "Glaubst Du denn, daß Du hier allein bist?" Wladimir verstand den Sinn dieser Worte und ließ Rognjeda am Leben. Gewöhnlich verzgessen, fährt Solowjew fort, Mann und Frau, wenn sie mit einzander hadern, daß sie nicht allein sind. Auch Peter hatte, als er seine Frau in ein Kloster sperrte, vergessen, daß er nicht allein sei, daß er einen Sohn von Fewdokia hatte.

Alegei war am 18. Februar 1690 geboren 4, also um die Zeit der Katastrophe seiner Mutter acht und ein halb Jahre alt. Er mochte unter dem Einflusse Jewdotia's und der Lopuchin's stehen. Es konnte nicht fehlen, daß der Eindruck des Unglücks der Mutter und der Angehörigen derselben in dem Gedächtnisse des nicht uns begabten Knaben haften blieb.

MIS Alexei sechs Jahre zählte, erhielt er einen Lehrer, Nikisor

<sup>1</sup> Sjolowjew.

<sup>2</sup> Ujtrjalow III, E. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> €jolowjew XIV, €. 286—287.

<sup>4</sup> Ein zweiter Prinz, Alexander, geboren am 3. Detober 1691, starb schon am 14. Mai 1692.

Wigjemäfij, ber ihn in den Unfangsgründen unterrichtete und über Die Vortichritte bes Röglings in mehreren Schreiben an ben Baren. während der lettere bei Afow weilte, berichtete. Wjasemskij icheint feine hervorragende Versönlichkeit gewesen zu sein. In seinen Briefen an den Baren wünscht er demselben "die Weisheit des Mojes, das hohe Alter desfelben, die Kraft Simfon's, den Frieden Salomo's, die Macht des Augustus, den Ruhm Alexander's, den Sieg, wie ihn Constantin über Marentius, David über Goliath erfochten habe" u. f. w. In einem andern Schreiben ift von Abraham und Sarah, wieder von Merander und von David die Rede 1. Man darf aus folchen Zügen schließen, daß Wjasemskij jene mittel= alterlich-theologische, scholastisch-rhetorische Bildung bejaß, welche in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, nach der Erwerbung Rleinruglands durch polnische Ginflüsse in das mostowitische Reich Eingang gefunden hatte. Es waren firchenhistorische Studien, benen der Zögling Wjajemskij's, Alerei, später mit einer gewissen Borliebe oblag. Beter verdanfte fein Wiffen und Können gang anderen Quellen, in erster Linie dem Umgange mit Männern ber Pragis, mit Militärs und Ingenieurs, mit Sandwerfern und Rauf= leuten, welche fast Alle dem Protestantismus angehörten. Rirchen= historische Studien lagen bem Baren ferne. Aber feine furgen Schreiben verbrämte er gelegentlich gerne mit Hinweisen auf Züge aus der griechischen Menthologie.

Wjasemskij scheint — wir werden ihm noch begegnen — ein Unhänger der guten alten Zeit gewesen zu sein. Er gerieth leicht in Constict mit Ausländern. Daß er als Lehrer dem Zarewitsch nicht besonders imponirt haben mag, geht aus dem Umstande hers vor, daß der Anabe Alexei, wie Wjasemskij später eingestand, scinen Lehrer oft thätlich mißhandelte<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> S. d. Schreiben bei Ustrjasow VI, S. 297-298.

<sup>2</sup> llitrialow VI, E. 11.

Im Bolke glaubte man ichon im Jahre 1698 an einen principiellen Gegensatz zwischen Beter und Alerei. Bei ben Strefzn hieß es um die Zeit der großen Rebellion im Jahre 1698, Beter liebe die Deutschen, Alerei haffe dieselben. Auch murde erzählt, die Großtante des Zarewitsch, die Zarewna Tatjana Michailowna, habe sich bei Alerei darüber beklagt, daß man schlecht für die Prinzeffinnen forge, daß man fie Sungers sterben laffe, worauf der Barewitsch zur Antwort gegeben habe: "Laß mich nur groß werden: ich werde schon mit diesen Leuten aufräumen". Es hieß ferner, daß der Zarewitsch gegen seinen Großoheim, Lew Kirillo= witsch Narnschfin, welcher eine der ersten Stellen in der Regierung einnahm, spitze Reden geführt habe. Als Beweis, wie sehr Alexei die Deutschen hafte, wurde folgende angeblich vorgefallene Episode erzählt: einst sei ein Deutscher gekommen und habe dem Zarewitsch eine Bemerkung gemacht; da sei der lettere zornig geworden, habe eine Rerze ergriffen und die Kleider des Deutschen in Brand ge= steckt; der Deutsche habe darüber beim Zaren Klage geführt und Beter habe geantwortet: Warum giebst Du Dich mit dem Zarewitsch ab: jo lange ich am Leben bin, joll es Euch wohlergehen1.

Es ist unmöglich den Antheil zu bestimmen, welchen die Wirkslichkeit an solchem Gerede hatte. Aber weil das Volk unzufrieden war, weil sehr Viele murrten und eine Neaction gegen die Resformen Peter's herbeisehnten, war es begreislich, daß das Volk auf die Zukunst baute: Alexei konnte ein Prätendent, ein gefährlicher Mitbewerber um die Herrschaft werden; sein Name konnte leicht auf der Fahne der Empörung erscheinen. Man wiegte sich in dem Vertrauen auf einen Beschützer, welcher, im Gegensaße zu Peter, alles Fremde, Ausländische hassen, das Reich von der Plage der Keher, von der Xenomanie, wie wohl ein früherer Publicist diese

¹ Sjolowjew, Bd. XIV, S. 292—294.

Sucht der Nachahmung alles Fremden und der Heranziehung von Ausfändern genannt hatte, befreien werde.

Aber gerade dieser Thronerbe sollte, wie Peter in Aussicht nahm, seine Erziehung westeuropäischen Einschissen zu danken haben. Sehr bald, nachdem Alexei's Mutter in's Aloster verstoßen worden war, saßte Peter den Plan seinen Sohn zu sernerer Ausbildung in's Ausland zu senden. Alexei sollte unter der Aussicht des sächssischen Dipsomaten, Generals Karlowitsch, welcher im Jahre 1699 sich in Moskan aushielt, nach Dresden gehen, wohin auch Franz Lesort's Sohn, Heinrich, welcher in Genf weilte, reisen sollte, um in Gemeinschaft mit dem Zarewitsch erzogen zu werden. Der Kösnig August II. ließ durch seinen Gesandten dem Zaren die Verssicherung ausdrücken, daß alles Mögliche geschehen werde, um dem Vertrauen des Zaren in Vetress der Ausbildung Alexei's zu entsprechen.

Der Ausbruch des Nordischen Kriegs vereitelte die Absichten Peter's. Der zum Mentor des Zarewitsch ausersehene General Karlowitsch fiel am 1. März 1700 bei dem Sturm auf die Festung Dünamünde. Die Reise des Prinzen in's Ausland mußte versichoben werden.

Inzwischen tauchte in Wien der Gedanke auf den Zaren zu vermögen, Alexei dorthin zu senden. Man mochte in Wien fürchten, Peter werde seinen Sohn in Berlin erziehen lassen: die Kaiserin Eleosnore Magdalene, Gemahlin Leopold's, welche den Zaren im Jahre 1698 persönlich kennen gelernt hatte, ließ ihn durch den russischen Gestandten, Golizhn, im Herbst 1701 dringend davor warnen Alexei nach Berlin zu senden; wiederholt empfahl sie Wien als die beste Schule für den russischen Thronerben. Man versprach, Alexei werde am kaiserlichen Hose gleich einem Sohne behandelt werden; auch werde man für ihn seiner Zeit eine Gemahlin aussiuchen.

¹ €. Ustrjalow, Bd. IV, 2. Abth. €. 206, 229-230, 234.

Trop aller Bemühungen bes Wiener Hofes, an benen auch Die faiferlichen Minister officiellen Antheil nahmen, tam es nicht zu einer Studienreise Alerei's nach Wien. Aber auch daheim sollte der Barewitich jum Theil wenigstens der Dbhut von Ausländern anvertraut werden. Der General Karlowitich hatte einen deutschen Lehrer empfohlen: es war Nengebauer, welcher in Leipzig studirt hatte und nach Rukland eingewandert war, um hier sein Glück zu ver= suchen. Etwa ein Jahr lang, von 1701-1702, nahm Rengebauer bei dem Barewitsch eine Art Hofmeisterstellung ein. Hier aber traten zwischen den Ruffen der Umgebung Alexei's und dem Ausländer Conflicte ein. Der lettere wollte in Betreff der Erziehungs= methode des Prinzen ausgedehntere Vollmachten erlangen, ein größe= res Ansehen genießen; er vertrug sich nicht mit jenem oben ge= nannten Nififor Wjasemskij. Uns den Alagebriefen Neugebauer's an Beter und Aprarin erfahren wir, daß die Ruffen den Ausländer und Reter in fleinlicher Beise zu beeinträchtigen suchten, daß sie ihn u. A. nöthigten an Fasttagen die Fastenspeisen zu essen, welche ihm nicht mundeten. Die Russen wiederum flagten, daß Rengebauer sich anmaßend betrage. Zuletzt kam es zu einem Standal, beffen aut bezeugte Ginzelnheiten fehr charafteristisch find.

Am 23. Mai 1702 war der Zarewitsch mit Neugebauer, Alexei Naryschfin und Wjasemskij bei Tische. Es gab Hühnersbraten: der Zarewitsch nahm sich, nachdem das Huhn von Neusgebauer zerlegt worden war, ein Stück, aß und sieß die Knochen auf seinem Teller liegen, indem er ein zweites Stück nahm. Naryschstin sorderte ihn auf die Knochen auf die Schüssel zurückzulegen. Neusgebauer bemerkte, dieß sei unschieklich. Als hierauf der Zarewitsch seinem Nachdar Naryschstin etwas heimlich in's Ohr flüsterte, machte Neugebauer darauf ausmerksam, daß auch dieß unschieklich sei. Es entspann sich zwischen den Hosmeistern ein Wortwechsel, in welchem Neugebauer sich zu sehr heftigen Aeußerungen über die Russen im

Allgemeinen hinreißen ließ: "Ihr Alle", sagte er, "versteht nichts; wenn ich erst mit dem Zarewitsch im Aussande sein werde, weiß ich schou, was ich thun will". Er drohte, er werde auf die Entsfernung seiner russisschen Collegen dringen; er nannte die Russen Barbaren, Hunde, Schweine, warf zornig Messer und Gabel hin und ging sluchend und drohend davon.

Es war ein unliebsamer Auftritt, bei welchem der Gegensatz zwischen Aussen und Ausländern, die Rivalität zwischen Wjasemskij und Neugebauer zum Ausdrucke gelangte; die äußere Veranlassung war die Verschiedenheit des Maßes von Salonfähigkeit bei den Vertretern der beiden Nationalitäten. In Vetreff der Regeln der Wohlanständigkeit war Neugebauer im Recht. Schon früher waren die in Moskau weisenden Ausländer oft darüber entsetzt gewesen, daß die Russen die benagten Anochen in die Schüssel zurückzulegen pslegten und überhaupt unappetitlich aßen. Nicht umsonst ließ Veter Complimentirbücher aus westenropäischen Sprachen in's Russische übersetzen, um seinen Landsleuten zu zeigen, wie man sich in Gesellschaft, beim Essen u. s. w. zu benehmen habe 2.

Aber Neugebaner hatte selbst durch seine Leidenschaftlichkeit, durch rohes Schimpsen den Anstand verletzt, und, was schlimmer war, die Russen als solche geschmäht. Nach einem derartigen Aufstritt konnte er unmöglich in seiner Stellung beim Zarewitsch versbleiben. Peter entschied die gegen Neugebauer gerichtete Klage dahin, daß er aus seinem Dienste zu entsernen sei, daß er seiner Wege gehen könne, wohin er wolle, weil er die Russen Barbaren genannt und überhaupt arg geschimpst habe 3. Neugebauer rächte

<sup>1</sup> Nach den Aussagen der Tischgenossen, n. A. des Arztes Gottlieb Klemm in den Acten im Archiv des Ministeriums des Auswärtigen bei Ssolowsew XV, S. 107—109.

<sup>2</sup> S. u. A. meine Abhandlung über den "Ingendspiegel", Russische Revue. Bd. VIII, S. 279 sf.

<sup>3</sup> S. Sjolowjew XV, S. 109.

sich durch eine Reihe von Schmähschriften, welche er im Auslande erscheinen ließ und in denen er auf die Rohheit der Sitten in Rußland, auf die schlechten Eigenschaften des Zaren, auf die den Ausländern in Rußland zugefügten Kränfungen hinwies. Es entspann sich ein heftiger Federkrieg. In seinen Brochüren erzählte Rengebauer u. A., er habe enthauptet werden sollen, weil er seinem Zögling nicht gestattet habe benagte Knochen in die Schüssel zurücksultegen; er schildert serner, wie der eilfsährige Knabe gezwungen worden sei bisweilen demäthig hinter Menschiftow's Stuhle zu stehen, ja wie der Zar einst seinen Sohn genöthigt habe einen Kausmann, welcher dem Zaren Geschenke gebracht hatte, zu besdienen und wie Rengebauer dazu bemerkt habe, daß so etwas dem Stande des Kronprinzen nicht entspreche.

Diese letzteren an sich nicht bedeutenden Episoden sind nicht unwahrscheinlich, doch ist auf dieselben wenig Gewicht zu legen, weil Neugebauer's Pamphlet, in erster Linie von dem Hasse gegen Menschikow eingegeben, als durchaus unzuverlässige Duelle anges sehen werden muß.

And nach Neugebauer's Entfernung sollte der Zarewitsch der Obhut der Ausländer anvertraut bleiben. 'Neugebauer's Nachsfolger im Erzieheramte wurde Hunssen.

Der Baron Heinrich von Hunjsen war aus Westphalen gebürtig und hatte in Straßburg die Rechtswissenschaften studirt; er vervollständigte seine Bildung durch Reisen in Deutschland und Italien, knüpfte Bekanntschaften mit Gelehrten und Schriftstellern an und gab juristische Schriften, sowie Materialien aus dem Gebiete der Geschichte und Kriegswissenschaften heraus. Während seines Ausenthaltes am Waldeck'schen Hose, wo er eine Rathsstelle

<sup>1</sup> Schreiben eines vornehmen Dentschen Officirers an einen geheimen Rath eines hohen Potentaten wegen der übeln Handthierung der frembden Officierer, so die Moskoviter in ihre Dienste locken. Unno 1704.

bekleidete, erhielt er von Patkul die Einladung in ruffische Dienste zu treten. Peter bedurfte seiner Bermittelung zur Anwerbung ausländischer Technifer; Hunssen sollte serner in Rußland littera-risch als lleberseher und officieller Publicist thätig sein. Ihm siel etwas später die Rolle zu Neugebauer's Brochüren, so gut es gehen wollte, in Gegenschriften zu widerlegen.

Das Patent beim Eintritt Hnyssen's in russische Dienste ist von Patkul am 23. Juli 1702 unterzeichnet. Sehr bald schon nach seiner Aukunft in Rußland muß ihm die Erziehung Alexei's übertragen worden sein. Sein Entwurf in Betreff der Erziehung des Zarewitsch, welcher sich in einer von Schafirow angesertigten russischen Uebersetzung im Hauptarchiv zu Moskau befindet, ist im März 1703 entstanden<sup>2</sup>.

Diesem Plane zusolge sollte Alexei täglich sowohl vor als nach der Beschäftigung mit Wissenschen, Künsten und Sprachen, in der Bibel lesen, so daß in einem gewissen Zeitraume das alte Testament einmal, das neue zweimal durchgenommen werden konnte; sechs Monate hindurch sollte er serner sich ansichließlich dem Studium der französischen Sprache widmen, wobei Hunssen die selbe Grammatik zu Grunde zu legen empfahl, deren sich der Dauphin in Frankreich bediente; alle die den Prinzen umgebenden Personen sollten verpsclichtet sein sich im Verkehr mit ihm der französischen Sprache zu bedienen; in den Erholungsstunden sollten Atlanten durchgesehen, Uebungen mit mathematischen Wertzeugen angestellt werden; daran sollte sich der Unterricht im Fechten, Tanzen nud Reiten knüpsen; auch verschiedene Spiele, n. a. Vallsschlagen, wurden in Aussicht genommen; hierans sollten Studien auf dem Gebiete der Geschichte und Geographie, sowie der Politik

¹ Guerrier's Angaben über Hunssen's Vergangenheit, S. 42 weichen ein wenig von denjenigen bei Ustrjalow ab. VI, S. 13.

<sup>2</sup> Abgebruckt bei Ustrjalow VI, S. 298-304.

folgen; bei der letzteren sollten die Schriften Pusendors's, sowie ansländische Zeitungen als Hilssmittel dienen; der Unterricht in der Arithmetif und Geometrie, die Lectüre allgemein bildender Schriften, unter denen Pusendors's Naturrecht und Fénélon's "Télémaque" genannt werden, sowie militärische Uebungen sollten die übrige Zeit ausstüllen; alles dieses sollte den Prinzen zunächst zwei Jahre beschäftigen; hierauf, hieß es weiter, müßte ihm der Zusammenhang der politischen Angelegenheiten, der Natzen und Werth der Staaten, die Interessen der einzelnen Fürsten, "insbesondere der absoluten Monarchen" u. s. w. erläutert werden. Den Schluß der Ausbildung sollte das Studium der Beseftigungskunde, der Artillerie, des Seewesens u. s. w. bilden. Die Zusammenstellung einer aus französischen Büchern bestehenden Bibliothef wurde in Aussicht genommen.

So der von dem Zaren bestätigte Lehrplan, welcher von großer Umsicht und Sorgfalt zeugt und überall das Bewußtsein durchblicken läßt, daß es sich um die Erziehung und Ausbildung des Thronerben eines großen Reiches handelte.

Ein sehr geringer Theil dieses schönen Entwurfs sollte zur Wirklichkeit werden. Alexei's Bildung sollte ebenso unvollkommen und lückenhaft bleiben, wie diejenige seines Sohnes, für welchen ein Vierteljahrhundert später kein geringerer als der berühmte Oftermann einen sehr umfassenden Lehrplan ausarbeitete.

Peter selbst hatte ben Mangel einer vollständigen, systemastischen Ausbildung ersahren; in späteren Jahren hatte er in Bezug auf manche Anfangsgründe nachholen müssen, was in seiner Kindsheit an ihm versäumt worden war. Auch später hat er sorgfältig für die Ausbildung seiner Töchter Anna und Elisabeth gesorgt;

<sup>1</sup> S. Dstermann's Entwurf für die Studien des Kaisers Peter II. in Weber's "Das veränderte Rußland", Bd. III, S. 193—210.

als er einst einer Lehrstunde derselben beigewohnt hatte, äußerte er wohl, daß er es in seiner Kindheit nicht so gut gehabt habe 1.

Indem Peter den Baron Hussisen mit dem verhältnismäßig hohen Gehalt von tausend Rubeln als Oberhosmeister des Zarewitsch austellte, mochte er die Nothwendigkeit einsehen gerade darum
so umsichtig zu versahren, weil Alexei der Erbe seines Thrones
war. Hussisen selbst erzählt, wie Peter im November 1703 nach
dem in Veranlassung der Einnahme von Ryenschanz veranstalteten
seierlichen Einzuge in die alte Hauptstadt in Gegenwart des Zarewitsch, Menschisow's, Golowkin's und anderer Würdenträger eine Unsprache an den Erzieher seines Sohnes gehalten habe, worin
er u. A. bemerkte, daß er, der Zar, sich und seinem Reiche keinen
besseren Dienst leisten könne, als indem er seinen Thronerben gut
erziehen lasse.

Es war denn doch wohl noch mehr der Ungunft der Verhältenisse als dem Mangel an Fähigkeiten Alexei's zuzuschreiben, wenn die schönen Erziehungspläne auf dem Papiere blieben. Von Interesse ist in dieser Hinsicht ein Schreiben Hunssen's an Leibniz, in welchem solgende Charafteristik Alexei's enthalten ist: "Es mangelt dem Prinzen weder an Fähigkeiten noch an lebhastem Geiste. Sein Ehrgeiz ist durch Vernunft gemäßigt, durch gesundes Urtheil und ein großes Verlangen sich auszuzeichnen und sich Alles anzueignen, was sich für einen großen Fürsten ziemt; er ist von gelehriger und sügsamer Natur und wünscht durch emsigen Fleiß das einzubringen, was in seiner Erziehung vernachlässigt worden ist. Ich bemerke in ihm eine große Neigung zur Frömmigkeit, Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit und Reinheit der Sitten; er liebt die Mathematik und die ausländischen Sprachen und legt ein reges Vers

<sup>1</sup> Der Auecdotenjäger Stählin hörte bieje Geschichte aus bem Munde ber Kaijerin Elijabeth jelbit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Ustrjasow VI, S. 15 und 305.

langen an den Tag fremde Länder zu bereisen; er wünscht die französische und deutsche Sprache sich gründlich auzueignen und hat schon angesangen im Tanzen, Fechten und den misitärischen llebungen Unterricht zu nehmen, was ihm großes Vergnügen macht. Der Zar hat ihm ersandt in der Bevbachtung der Fasten nicht zu streng zu sein, aus Furcht seiner Gesundheit und Kraftentwickessung zu schaden; aber aus Frömmigkeit sehnt der Prinz jede Besünstigung dieser Art ab."

In seiner Ansprache an Hunssen hatte Peter geäußert, er selbst habe keine Möglichkeit die Erziehung seines Sohnes zu leiten. Um so entscheidender mußte die sonstige Umgebung des Zarewitsch wirken. In dieser nahm Menschikow eine hervorragende Stelle ein. Hunssen selbst erzählt, er habe die Berantwortlichkeit der Erziehung Alexei's nicht allein übernehmen wollen und daher dem Zaren den Vorschlag gemacht die erste Stelle bei dem Zarewitsch Menschikow anzuweisen und selbst sich bereit erklärt mit der zweiten sich begnügen zu wollen; der Zar, erzählt Hunssen, sei damit eins verstanden gewesen?

Daß Menschikow, schon bamals bei dem Volke verhaßt, besgabt, aber ein Emporkömmling gewöhnlichen Schlages, selbstssächtig und habgierig, brutal und rücksichtslos, Alle und Alles seinem persönlichen Interesse zu opsern bereit, nun dem Zarewitsch als Austorität gegenüberstand, gehörte zu dem Verhängniß Alexei's. Man sprach damals im Geheimen davon, daß Menschikow den Knaben roh behandle. Der österreichische diplomatische Agent Otto Pleyer sügte seiner an den Kaiser Leopold gerichteten Depesche vom 17. Juli 1703 ein Postscriptum in Chissreschrift bei, worin es n. A. heißt:

<sup>1)</sup> S. Herrmann IV, S. 276—277 aus dem Dresdener Archiv. Schreiben Hunjsen's an den Residenten Wolters in Berlin, Moskau am 26. Dec. 1703. Das Schreiben schließt mit den Worten: "j'espère que tout ira dien".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Uitrjalow VI, S. 305.

"Man sagt, daß Menschikow im Lager (vor Nheuschanz) den zasrischen Prinzen bei den Haaren auf die Erde gerissen und daß der Zar hiezu nichts gesagt habe; daher sagt man jetzt, daß er den Zaren bezaubert habe".

So treffen wir denn den Zarewitsch als dreizehnjährigen Anaben im Lager vor Nyenschanz; in dem folgenden Jahre wohnte er als Gemeiner der Belagerung von Narwa bei. Man fann daraus schließen, daß der schöne "Methodus instructionis", welchen der Baron Hunssen entworfen hatte, unter solchen Verhältnissen wohl schwerlich aussührbar war.

Hus in der Stadt besichtigte, sodann in das Hauptquartier zurückstehrte und hier an den Zarewitsch eine Ansprache gehalten habe, worin er ihm erklärte, er habe ihn am Feldzuge Theil nehmen lassen, damit er sehe, daß sein Vater weder Mühen noch Gefahren schene; der Sohn solle seinem Beispiele solgen: werde aber der Sohn die Rathschläge des Vaters nicht besolgen, so werde der Vater ihn nicht als seinen Sohn anerkennen und Gott bitten, ihn in diesem und dem jenseitigen Leben zu bestrasen. Alexei soll, tief ergriffen, mit Thränen seinem Vater gelobt haben, nach seinen Kräften zu thun, was er vermöge?

Von Narwa fehrte Alegei nach Moskau zurück, nahm in der Unisorm eines Gemeinen des Preobrashenski'schen Regiments an dem seierlichen Einzuge der Truppen in die alte Hauptstadt (am 19. December 1704) Theil und beglückwünsichte den Zaren an einem der Stadtthore mit einer Rede. Ueber seine Beziehungen zum Vater in dieser Zeit ist sonst nichts bekannt, aber der schneidige Ton jener Ansprache, die surchtbare Drohung, welche darin entshalten war, mögen als Zengnisse einer gewissen Kälte und Strenge

<sup>1</sup> Ustrjasow IV, T. 2, 613.

² Ustrjasow VI, €. 16 und 305-306.

dienen. Es ist nicht unmöglich, daß Peter schon damals mit den Fortschritten Alexei's in den Studien, mit dessen Haltung übershaupt unzufrieden war. Von Hunssen selbst ersahren wir nichts Ungünstiges über den Zarewitsch. In einem später von der russischen Regierung an Voltaire gesaudten Aussage über Alexei sindet sich die Notiz, Alexei habe Fleiß und Anlagen an den Tag gelegt, namentlich im Zeichnen Fortschritte gemacht, gut deutsch sprechen und schreiben lernen, aber durchaus keine Fähigkeit für die Masthematik gezeigt, deren Lehrsähe und Beweisgründe er nur mit dem Gedächtnisse aufsaßte. Dagegen habe er für kirchliche und relisgiöse Fragen ein besonderes Interesse bekundet, an spihssindigen Disputationen über theologische Controversen Gefallen gesunden.

Daß die Erzichung und Ausbildung des russischen Thronserben in den weitesten Kreisen Interesse erregte, ersehen wir aus folgendem Umstande. Hatte, wie wir sahen, um das Jahr 1700 der Wiener Hof den Wunsch geäußert, der Zarewitsch möge in der österreichischen Hauptstadt erzogen werden, so stellte im Jahre 1704 der französische Hof den Autrag Alexei doch schnellmöglichst nach Paris zu senden. Pleyer schreibt in einer chiffrirten Depesche über denschen, "Ludwig XIV. habe sich erboten, falls Peter den Antrag annehme und Alexei zur Ausbildung nach Frankreich schieke, als Geißeln zwei vornehme Herren und Prinzen, sowie ersahrene Generale nach Rußland zu senden, welche dem Zaren das Heerswesen wesen in gehörigen Stand sehen würden".

Aber dieser Plan gelangte nicht zur Aussührung. Mit Frankseich war Peter seit der berühmten Reise der Jahre 1697—98 auf gespanntem Fuße. Als die russischen Vesandten 1697 im Haag den übrigen Botschaftern aller Mächte mit Ausnahme des fransösischen einen Besuch abstatteten, erregte dieß ein peinliches Aufs

¹ Büjching III, €. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ustrjalow IV, €. 2, 622.

jehen. "Mit Frankreich habe Rugland nichts zu thun", ichrieb damals der jüngere Lefort nach der Schweig 1. Erst im Jahre 1705 erichien ein ruffischer Gesandter, Matwejem, in Paris. Es ift erwähnenswerth, daß ihn in Frankreich insbesondere das Erziehungswesen angenehm berührte. Mit Entzücken zählt er in seinem Reisebericht die Lehrgegenstände auf, in denen die Kinder der Vornehmen in Frankreich unterrichtet zu werden pilegten 2. Es ist nicht unmöglich, daß, wenn jenes Anknüpfen mit Frankreich etwas früher erfolgt ware, Beter seinen Sohn in der That nach Frankreich gesandt hätte, wo eine beträchtliche Anzahl junger Russen den Studien oblag. Im Jahre 1704 war nicht daran zu denken. Es unterblieb nicht bloß eine Reise in's Ausland, welche in der Entwickelung des Zarewitsch einen heilsamen Ginfluß hatte üben fönnen; er verlor auch wenige Wochen nach jenem Triumpheinzuge in die alte Hauptstadt (Anfang 1705) seinen ausländischen Lehrer, ben Baron Hunffen, welcher auf Befehl des Baren in's Ausland ging, um an den Sofen von Berlin und Wien eine Diplomaten= rolle zu spielen. Erst im Jahre 1708 fehrte Sunffen nach Rußland zurück.

So erscheint denn die Erziehung des ruffischen Thronerben vielsach unterbrochen, ungleichartig, durchaus keinem System entsprechend, schließlich in den entscheidenden Jahren der beginnenden Reise vernachlässigt. Hunssen erhielt keinen Nachfolger bei dem Zarewitsch, welcher in den folgenden Jahren, meist in Moskau lebend, auf sich selbst und den Einsluß untergeordnet gebildeter, in den conservativen Anschaungen des Altrussenthums großgeworsdener Finsterlinge und Trunkenbolde angewiesen war.

Man hat schon sehr bald nach der Katastrophe des Zarewitsch

¹ Boffelt II, €, 421-422.

<sup>2</sup> S. die Zeitschrift "der Zeitgenoffe" 1856. Abth. II, S. 39 ff. die Abhandlung von Vefarklij nach der Handichrift Matwejem's.

in einer solchen Vernachlässigung der Erziehung und Ausbildung Alexei's ein Werf der Jutrigue Menschikow's erblicken wollen. Ju dem von Seiten der russischen Regierung an Voltaire gesandten handschriftlichen Memoire über den Zarewitsch Alexei heißt es: "Wenschikow konnte leicht seine Gründe haben zu wünschen, daß der Prinz nicht zu gelehrt werde: er empfahl den Baron Hunssen dem Zaren für diplomatische Geschäfte, und statt dem bisherigen Vehrer Alexei's einen Nachfolger zu geben oder selbst die Erziehung des Prinzen zu leiten, überließ er ihn so schädlichen Sinstüssen, daß nichts nachher vermochte sie auszugleichen 1."

Allerdings muß es auffallen, daß Peter, welcher zuwor der Frage von der Erziehung Alexei's so viel Beachtung schenkte, jetzt nichts mehr für dieselbe that. Diese wenigen Jahre, welche auf die Entsernung Huyssen's solgten, mußten in Betreff der Richtung und Charakterentwickelung Alexei's entscheidend wirken. Später hat der Zarewitsch auf der Flucht in Wien ausdrücklich seinem Schwager, dem Kaiser Karl VI., erklärt, Menschikow habe gestissentlich, seine Erziehung und Ausbildung vernachlässigt, ihn mit dummen und schlechten Menschen umgeben. Ja, er meinte, man habe durch Entwickelung der Trunksucht in ihm seine Gesundheit untergraben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Uftrjasow VI, S. 66. Pogodin in der "Rußfaja Beßjeda", 1860, 1, S. 42 ist geneigt Menschiew schuldig zu sprechen.



<sup>1</sup> Büsching III, S. 196.



zweites Kapitel. Zünglingsalter.





chon im Jahre 1704, nach der Einnahme Narwa's, hatte Peter, wie wir wissen, die Möglichkeit vorgesehen, daß sein Sohn den an ihn gestellten Anforderungen nicht entsprechen werde; in diesem Falle werde er ihn nicht als seinen Sohn ansehen: so lautete die Drohung des Zaren.

Und nicht er allein hatte die Wahrscheinlichkeit eines solchen Gegensatzes zwischen ihm und dem Zarewitsch in's Auge gefaßt. In Rußland wie im Austande ist dieser Gesdante in der unmittelbar auf jene Drohrede folgenden Zeit zum Ausdruck gelangt.

Als der rufsische Diplomat Matwejew im Jahre 1705 in Paris weilte, ersuhr er, daß am französischen Hofe die Uebersetzung eines rufsischen Bolksliedes auf Iwan den Grausamen von Hand zu Hand ging; man hatte aber die Sage auf die gegenwärtige Lage in Rußsland angewendet und die Erzählung, wie Iwan der Grausame seinen Sohn getödtet habe, folgendermaßen umgewandelt: Peter, hieß es darin, habe einst bei heiterem Scherz und Gelage sich über Alexei erzürnt und Menschisow besohlen ihn umzubringen: aber Menschisow empfand Mitseid mit dem Prinzen und ließ statt des Zas

rewitsch einen Soldaten ausknüpsen. Anderen Tages fragte Peter in Aufregung: "wo ist mein Sohn?" Menschikow antwortete, Alexei sei auf des Zaren Besehl hingerichtet worden; der Zar war außer sich vor Schmerz: da brachte Menschikow den Zarewitsch dem Later: die Freude war unbeschreiblich. —

Matwejew ist von den Franzosen gefragt worden, ob sich dersgleichen zugetragen habe? er entgegnete mit Entrüstung, daß solche unsinnige Verläumdung von den Schweden ausgehe und daß kein wahrer Christ einer solchen Lüge Glauben schenken könne, da ja solche Handlungen der Natur nicht bloß eines so großen Monarchen wie Peter, sondern auch derjenigen einfacher Bauern widerstrebten.

Die Folgezeit hat dargethau, daß solche Gewaltsamkeiten sich mit Peter's Natur sehr wohl vereinen ließen.

Aber auch in Rußland liefen in jenen Zeiten abentenerliche Gerüchte um. In den Kreisen der Unzufriedenen, über Peter's strenges Regiment Erbitterten, an den Sitten und Gebräuchen der alten Zeit Festhaltenden, erzählte man im Jahre 1708, der Zare-witsch sei über die Neuerungen in hohem Grade ausgebracht, er habe sich daher mit einer Anzahl von Kosaken umgeben und sei in offener Fehde mit den Anhängern Peter's, den Bosaren: Alexei, hieß es weiter, gehe mit seiner Kosakenescorte in der alten Hauptstadt umher; erblicke er einen Bosaren, so gebe er den ihn umzgebenden Kosaken einen Wink; diese letzteren pflegten dann sogleich den Bosaren an Händen und Füßen zu ergreisen und ihn in einen Abgrund zu schleudern. "Wir haben", hieß es, "jetzt keinen eigentslichen Zaren; der jetzt herrscht, ist gar nicht der wirkliche Zar; und auch der Zarewisch hat es gesagt, daß derselbe ihm weder ein Zar noch ein Vater sei".

<sup>1</sup> Ssolowjew XV, S. 73. Moskauer Archiv. Auswärt. Angelegenheiten.

<sup>2</sup> Acten eines Eriminalprocesses, wobei diese Gerüchte zur Sprache kamen, bei Ssolowjew XVI, S. 32.

Es war die Zeit, wo man hier und da im Volke die Fabel verbreitete, Peter sei im Auslande gestorben und ein fremder Abensteurer gebe sich für ihn aus, oder eine andere: Peter sei ungessesslich geboren, ein untergeschobenes Kind, der Sohn Lesort's oder eines deutschen Barbiers u. s. w. oder gar die Ansicht, daß mit der Regierung Peter's das Ende aller Dinge gekommen, daß er der "Autichrist" sei. Der Gegensatz zwischen Zar und Volk, zwisschen Peter und dessen Unterthanen fand seinen Ausdruck auch in dem erschütternden Familiendrama, das sich allmälig vorbereitete: Allezei wurde nothwendig der Repräsentant des Unwillens und der Hopffnungen des Volkes. Es standen zwei seindliche Welten einsunder gegenüber.

Batte Beter die Erziehung feines Sohnes felbft leiten fonnen, wäre Alerei in der politischen und militärischen Schule seines genialen Baters groß geworden und in dem entsprechenden Make anderen schädlichen Ginflüssen unzugänglich gewesen: es hätte viel= leicht die Entwickelung eines solchen Gegensates vermieden werden können. Aber Peter war meift abwesend, mit dem Nordischen Kriege beichäftigt; gerade in der Zeit bis zur Schlacht bei Poltama stand Alles auf dem Spiele; die Lage erforderte die größte Rraftanstrengung von Seiten des Baren; es blieb ihm feine Beit für die Pflichten eines Erziehers, eines Laters; er überließ den Sohn fich selbst. Diese Jahre (von 1705) bis zur Abreise in's Ausland 1710 sind für die Entwickelung des Zarewitsch entscheidend geworden. Es geschah faum etwas, um ihn in der wünschen Richtung, im Sinne der Reform, im Geiste des Fortichritts zu entwickeln, ihn zur Arbeit und Selbstzucht zu erziehen. Seine Um= gebung hatte gerade in der Zeit, da der Charafter sich bildet, von dem fünfzehnten Lebensjahre bis zum zwanzigsten, die Möglichkeit schädlichen, demoralifirenden Ginfluß auf ihn zu üben.

Nach Hunffen's Abreife in's Austand lebte Alerei danernd in

dem Dorse Preobrashensk bei Moskan, ohne regelmäßige Besichäftigung: zu seinem Unterhalte waren 12,000 Rubel angewiessen. In ausländischen Kreisen war man geneigt anzunehmen, es liege hier eine gestissentliche Vernachlässigung des Zarewitsch vor 1.

Ungaben. Ein Franzose, Drechster, schreibt an Peter, welchem er allerlei Wertzeuge und Elsenbein sandte, am 22. Oktober 1705: "Seine Hoheit der Zarewitsch ist oft in meinem Hause gewesen und drechselt schon sehr gut; es scheint, daß er es mit großer Lust thue".

In Moskan fehlte es unter den Verwandten des Zaren nicht an solchen, welche demselben seindlich gesiunt waren. Dahin gehörten die Stiefschwestern Peter's, die Töchter aus der ersten Ehe des Zaren Alexei mit der Marja Issinischna Misoslawskij: einige derselben waren bei dem letzten Aufstande der Strelzy compromittirt gewesen: die ehemalige Regentin, Sophie, befand sich im Jungfranenkloster bei Moskau und starb dort am 3. Juli 1704. Sine ältere Schwester, Marja, lebte als Nonne im Uspenski'schen Kloster Alexandrow im jetzigen Gouvernement Bladimir und starb dort im Jahre 1707. Beide galten als Staatsgefangene, dursten aber von ihren nächsten Angehörigen, von denjenigen Franen Besuche erhalten, welche in der Zeit des Ausenthaltes Alexei's in Moskau mit dem Thronerben in fortwährendem Verkehr standen. Da gab es Schwestern Sophiens, Brüder der in's Kloster verstoßenen Mutter Alexei's; auch Großoheime Alexei's, Brüder der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pleyer am 15. Juli 1706: "Der Kronprinz als eine Privatperson gesachtet wird, auch allhier in Mostau bleiben muß, und weder zu der Regierung, noch zu dem Krieg, noch zu den andern Wissenschaften angeführet wird. Nun seind auf das Jahr 12000 Rubel für allen seinen Unterhalt angeschafft, darmit er thuen mag, was er will". Ustrialow VI, €. 306.

² Uîtrjasow, VI, €. 17.

Barin Natalja, Narnschfin's, welche zu den Unzufriedenen gahlten und auf eine besiere Zukunft hofften.

Much die Lage der die Regierungsgeschäfte in der alten Sauptstadt leitenden Bojaren war außerordentlich schwierig. Gie hatten allen Anforderungen des unerbittlich strengen Baren gerecht zu werden: Beter überschüttete sie mit Inftructionen und Auftragen: die Site und Gefahr des Kampfes mit Schweden, der Aufftande in Aftrachan und am Don erforderten die angersten Auftrengungen: jeder Tag heischte neue Opfer an Geld und Menschen: Die Lei= ftungsfähigkeit und Geduld Aller war bis auf die lette Grenze auf die Probe geftellt. So lange Beter herrichte, mar an feine Ruhe und Erholung zu deuten: Die Soffnung aller Derjenigen, welche so ununterbrochenen Anstrengungen abhold waren, mußte auf den Thronfolger gesett sein. Eine solche Hoffnung wurde durch das Temperament des Prinzen gestütt: er schien feineswegs geneigt zu fein, dem Beispiel des Baters folgend, stets auf Reisen zu fein, Ungeheueres zu leisten, stets Krieg zu führen, gefährliche Unternehmungen aller Art einzuleiten, fühne Secfahrten zu wagen. Man glaubte in ihm die Reigung zu friedlichem Leben daheim wahrzunehmen.

Ob Alexei in seinem Temperament seiner Mutter ähnlich gewesen sei, läßt sich schon darum nicht bestimmen, weil über die Eigenschaften Tewdotia's so gut wie nichts bekannt ist. Dagegen hat man eine gewisse Uebereinstimmung zwischen dem Charakter Alexei's und demjenigen seines Großvaters, des Zaren Alexei, wahrnehmen wollen. Der Zarewitsch war nicht ohne Anlagen. "Gott hat Dich nicht ohne Berstand geschaffen", sagte Peter in der Zeit des Conslicts zu seinem Sohne. Wie der Zar Alexei, so beschäftigte sich auch der Enkel gern mit allerlei Lectüre. Man kann nicht sagen, daß der Zarewitsch unbedingt geistig saul oder ohne alle Bildungsinteressen gewesen sei: er beschäftigte sich gern mit Lecture, wobei er fich allerdings vorzugsweise ber theologischen Litteratur zuwandte; auch wußte er den Werth der Kenntnisse und Bilbung zu ichäten. In den gahlreichen Schreiben Alerei's an den Beichtvater Jakow Janatjew, welche sich erhalten haben und neuerdings herausgegeben wurden, findet sich eines vom Jahre 1711, in welchem er an seinen Beichtvater die Bitte richtet, doch ja für die Ausbildung eines jungen Russen, welcher namhaft ge= macht wird. Sorge zu tragen und ihn in der lateinischen, deut= ichen, wenn möglich auch in ber frangofischen Sprache unterrichten an laffen 1. Aber Alerei's geistige Interessen hatten gang andere Biele, als biejenigen Peter's; er glich barin weniger biefem als seinem Dheim Feodor Alexejewitsch, welcher ebenjalls geistlichen Werfen viel Ausmerksamkeit geschentt hatte. Es ist dieses vielleicht die Frucht jenes von Hunssen entworfenen "Methodus instructionis", in welchem die religiöse Erziehung und Ausbildung eine hervorragende Stelle einnahm. Wir erfahren, daß er in feiner Anabenzeit die Bibel sechsmal durchgelesen hatte, fünfmal in flavischer, einmal in lateinischer Sprache; sehr viel und oft las er die Schriften der Kirchenväter in flavischer Uebersetzung 2. Die Un= nexion Kleinrußlands, die Unnäherung Rußlands an Polen hatte zur Folge gehabt, daß viele kleinruffische und polnische Gelehrte, namentlich Theologen und Geistliche, solchen Studien Vorschub leisteten; eine solche Richtung entsprach den durch byzantinische Einflüsse bedingten Neigungen des Volkes; scholastische Spitfindigkeit, theologische Rleinfrämerei spielen in dem religiösen Leben der Massen in Rugland eine große Rolle; fie haben den Rastol,

<sup>1</sup> S. auch "Tichtenija" der Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer in Mosseau 1861. Heft III, S. 44. Bemerkenswerth ist der Umstand, daß Jakow Ignatiew im Jahre 1705 den Zarewitsch in einem Briese dazu ermuntert haben soll doch recht sleißig deutsch zu kernen. S. ebendaselbst, S. 242.

<sup>2</sup> Siolowiew XVII, 3. 128.

das Sectenwesen geschaffen und entwickelt; der Gesichtsfreis des Zarewitsch entsprach dieser Beschränktheit der Bildungsinteressen im Volke.

Solche Tendenzen waren nicht geeignet Rußland zu einer Machtstellung in Europa zu verhelfen, den Unschluß des Reiches und Volfes an die Cultur des Westens zu vermitteln. Um den gewaltigen Conflict mit Schweden zum Austrag zu bringen, ein Beer und eine Flotte zu schaffen, neue Institutionen auf politi= ichem Gebiete in's Leben zu rufen, wichtige Aufgaben ber Gefetaebung und Abministration zu lösen, bedurfte man anderer, modernerer Bildungsmittel, welche Beter eben da suchte, wo sie zu finden waren, in den Kreisen der Ausländer, in Westeuropa selbst. Von polnischen und kleinrufsischen Theologen, von griechischen Mönchen und fanatischen russischen Sectirern konnte man nicht lernen, wie etwa Handel und Industrie zu entwickeln, die Rechts= vilege zu ordnen fei; mit Stubenhocken, biblischer Gelehrsamkeit und firchenhistorischen Liebhabereien kam man nicht aus, wenn es galt, Rufland aus einem afiatischen Staate in eine europäische Großmacht zu verwandeln. Darin aber lag der Gegensat zwischen Beter und feinem Sohne, daß der lettere eine angestrengte prattische Thätigkeit scheute, gern der Ruhe pflegte, sich in engstem Rreije harmlosen Privatvergnugen hingab, ftatt, wie der Bater, stets große Ziele im Auge zu haben, raftlos thätig, ununterbrochen in Bewegung zu sein. Wie viele andere Ruffen jener Zeit, scheute Alerei nicht eigentlich die Annäherung an Westeuropa überhaupt oder die Bildung an sich, aber ein Gespräch mit einem Geiftlichen, die Erörterung schulweiser Fragen machte ihm Beranügen, mährend etwa die Strapazen einer Seereife, die Aufregung einer mit Verantwortlichkeit verbundenen administrativen Thätigkeit ihm läftig, unerträglich schienen. Die Zeichnenkunft, Die Mathematif, die praftisch verwerthbaren Disciplinen waren

ihm verichloffen: er, der Sohn, gehörte der alteren Generation an. während sein Bater der jüngeren voranseilte durch modernes, qu= funftreiches Wiffen und Können. Go principielle Gegenfate hatten durch zeitige Beeinflussung Alexei's in der entscheidenden Reit der Charafterentwickelung im Sinne des Fortichritts vielleicht vermicden oder mindestens abgeschwächt werden fönnen. Baren Bater und Cohn in unmittelbarem Verfehr, bei aller Verschiedenheit der Unlagen und Neigungen wenigstens in ununterbrochener personlicher Beziehung geblieben, hatte Beter ben Cohn in der Zeit von 1705 bis 1710 an jeinen Interessen Theil nehmen lassen, ihn etwa in der Schlacht bei Poltawa an seiner Seite gehabt, so wäre die Entfremdung vielleicht nicht so weit gedichen. Während aber Beter welthistorische Schlachten schlug, in der orientalischen und in der baltischen Frage das Ungeheure wagte und mit dem großartigen Siege bei Poltawa die Rengestaltung Ruglands sicherstellte, blieb der Thronerbe in dieser Zeit dem Ginflusse einer Umgebung überlassen, welche dem Baren grollte, seine Unternehmungen migbilligte, geistliche Bornirtheit mit roben Sitten und wüster Lebensweise verband.

Wenige Tage vor seinem Tode hat der Zarewitsch selbst diese ganze Zeit seiner Ausbildung und Erziehung, seine Kindheit und Jugend in schriftlichen Antworten auf an ihn gerichtete Fragen solgendermaßen geschildert: "Ich wollte nicht thun, was mein Vater von mir verlangte; die Ursache davon war, daß ich in meiner Kindheit nur der Obhut der Amme und den Mägden überslassen war und nichts lernte, als bäurische Scherze und heucheln, wozu ich von Natur geneigt bin; Achuliches war auch später, als mich Wjasemstij und Alexei und Wassilij Narnschsin umgaben; mein Vater wollte, ich sollte die deutsche Sprache erlernen und ans dere Wissenschaften, wie dieß einem Thronerben geziemt, aber es war mir dieß sehr widerwärtig und ich war sehr saul und that

nichts. Mein Bater war oft im Kriege, und Menschikow follte die Aufficht über mich haben; da hatte ich Gutes lernen konnen, aber als ich wiederum von Menschikow getreunt wurde, haben die Obengenannten, Wjasemskij und die Narnschfin's, da fie meine Reigung sahen zu hencheln, mit Popen und Mönchen Conversa= tion zu pflegen und oft zu ihnen zu fahren und mit ihnen zu trinfen, nicht bloß mich nicht davon abgehalten, sondern mich in solchem Treiben noch mehr bestärkt. Ich war seit meiner Rindheit in ihrer Gesellschaft, war gewöhnt auf ihre Ansichten zu hö= ren und ihnen Alles zu Willen zu thun; sie haben mich immer mehr von meinem Later entfernt und mich in obenerwähnter Beije beluftigt: jo wurde mir allmälig alle Beschäftigung mit militärischen Dingen und schließlich auch die Verson meines Baters zum Efel, jo daß ich stets wünschte von ihm getrennt zu leben. Uls mir aber mein Bater in Mostan einige Regierungs= geschäfte übertrug, that ich doch, obgleich ich wußte, daß mein Bater mich badurch als Thronerben in die Geschäfte einzuführen wünschte, nur meinen Willen und verfiel gang den Beluftigungen im Kreise von Loven und Mönchen und anderen Leuten. Als ich sodann von meinem Bater in's Ausland gefandt wurde, war mir der Anfenthalt dort von Rugen, aber meine Ratur und Lebens= weise änderte sich nicht und jene eingewurzelten Uebel blieben 1."

Allerdings sind diese Bekenntnisse in den Tagen versaßt, als der Zarewitsch bereits gesoltert worden war, und zwei Tage vor der letzten Folterung, welche seinen Tod herbeisührte, inmitten unsäglicher physischer und moralischer Leiden (22. Juni 1718). Aber im Wesentlichen entsprechen sie der Wahrheit. Der Eindruck, welchen wir aus anderen Zeugnissen über diese Epoche im Leben Alegei's gewinnen, stimmt mit seinem eigenen Zeugnisse sehr wohl überein.

<sup>1</sup> Ustrjasow VI, E. 528.

Das Allerwesentlichste sind die persönlichen Beziehungen bes Barewitsch zu den Geistlichen und Mönchen. Diese gehörten zu den ärgsten Widersachern des Zaren. In den politischen Processen jener Zeit treten sie sehr oft als Angeklagte auf. Fanatische Geiftliche hatten im Jahre 1698 dem Aufstande der Strelan Borichnb geleistet, unmittelbar vor der Schlacht, in welcher die Rebellenschaaren unterlagen, den Segen des himmels für die Sache der letteren erfleht; Beter hat fie gang besonders graufam binrichten laffen; lauter als Andere murrte die Geiftlichkeit über die Ubichaffung des Batriarchats, die Legalisirung des Tabafranchens, das Bartschecren und die neuen Kleider; ein fanatischer Mönch faßte ben Plan, den Zaren perfonlich für diese Neuerungen und den Berkehr mit den Ausländern, "für die Berwandlung des ruffischen Glaubens in einen deutschen" zur Rede zu stellen: sein Vorhaben wurde noch vor der Ausführung entdeckt: er wurde furchtbar gefoltert, geknutet und zur Zwangsarbeit verurtheilt1. In der Stadt Romanow verweigerte ein Geiftlicher einem Soldaten, welcher mit rasirtem Gesicht beim Abendmahl erschien, die Theilnahme an der geistlichen Handlung und nannte ihn einen Beiden; als der Soldat sich auf den Befehl des Zaren berief, welchem ja auch die Bojaren und Fürsten in der Hauptstadt Folge leisteten, nannte der Pope den Zaren einen "Berrückten"2. Mönche verbreiteten im Volke das Gerücht, es werde an dem Zaren für die Massenhinrichtungen der Strelzn Rache genbt werden. Daß Peter es mit dem Fasten nicht so genau nahm, auch den Soldaten in dieser Sinsicht manche Erleichterung gewährte, erbitterte in erster Linie die Geiftlichen und Mönche. In den von Geiftlichen beeinflußten Kreisen oder bei den in theologischen Anschauungen befangenen Sectirern ift die Unficht ausgesprochen und verbreitet worden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sjolowjew XIV, S. 295.

² Ujtrjalow III, S. 196 und IV, S. 2, 188—191.

daß Beter der Antichrist sei. Der fühnste Verbreiter dieser Ansicht, der Buchdrucker und Schriftsteller Taligfij, steckte mit Monchen zusammen; er wurde nach einer qualvollen Sinrichtung von dem Bolke als Märtnrer verehrt: einer seiner Mitschuldigen war der Bischof von Tambow. Der Zarewitsch Alexei hat später sich für das Schickfal Taliskij's intereffirt, über ihn Nachrichten gesammelt 1. Bor Peter, dem Reger, dem Antidrift, flüchtete die Bevolkerung in Maffen aus den Städten und Dorfern in die oden Gegenden des Nordens, Oftens und Sudostens, weil sie feine Gemeinschaft haben mochte mit einer Regierung, welche, wie man vorgab, das Heiligste mit Füßen trat, mit dem Christenthum ge= brochen, ein Bündniß mit dem Teufel geschlossen hatte. Die Opposition gegen Beter erhielt eine religioje, geistliche Färbung, idnieb die Frömmigkeit und Rechtgläubigkeit auf ihre Fahne und brandmarkte den Zaren als Ketzer oder als Ausgeburt der Hölle. Im Volke erzählte man wohl, daß die Convulsionen, an denen der Bar zu leiden pflegte, als ein Beweiß gelten konnten, daß er vom Teufel bejessen sei; er habe, jagte man, die Strelzy hinrichten lassen, weil sie echte Christen gewesen seien und nicht Beiden und weil sie von seiner Kegerei Kenntniß gehabt hätten; Menschikow, hieß es weiter, sei nur darum so hoch zu Chren gekommen, weil er von Chriftus abgefallen und ein Rind des Teufels geworden jei, jo daß, wo er auch stehe und gehe, eine Schaar von bojen Geistern ihn umgebe und bewache. "Welch ein Unterschied", be= merkte eine Frau ans dem Volke, "zwischen den früheren Zaren und diesem: die früheren wallfahrteten nach den Klöstern und beteten, dieser aber ist der ständige Gast bei den Regern in der deutschen Vorstadt". Ein Bürger von Nijhnij Nowgorod kam in

<sup>1</sup> Petarsfij, die Bissenschaft und Litteratur unter Peter dem Großen. Bd. II, S. 83.

die Hauptstadt, um dem Zaren den Vorwurf zu machen, daß er die christliche Religion vernichte 1. Herumziehende Agitatoren, meist Mönche, suchten das Volk zum Aufstande zu reizen, weil er heidnische Sitten einführe, weil die Ketzerin Anna Mons ihn bestrickt habe, es gab Beschwörungsformeln im Volke, in denen der Zar verslucht wurde. Nicht umsonst haßte Peter alles byzanstinische Wesen, weil die Vertreter solcher rebellischer Gesinnungen die Fahne der Rechtzlänbigkeit hoch hielten.

Man begreift, was es bei einer solchen Lage bebeutete, wenn der Zarewitsch von seinem fünfzehnten bis zu seinem zwanzigsten Jahre in der Stagnation dieser Kreise von beschränkten Mönchen und Geistlichen verblieb, statt in der frischen Strömung der großen Ereignisse und Entwickelungen jener Jahre, an den Thaten und Erfahrungen Peter's Theil zu nehmen.

Alexei selbst hat den schädlichen Einstuß dieser seiner Umsgebung, wie wir sahen, charakterisirt. Dabei unterließ er es aber auf die Bedeutung des Verkehrs mit seinem Beichtvater hinzusweisen. Erst nach dem Erscheinen von Ustrjasow's Werke über Alexei ist die Correspondenz zwischen dem letzteren und dessen Beichtvater, Jakow Ignatjew, bekannt geworden. Sie gestattet einen tiesen Einblick in diese Beziehungen des Thronerben zu den Unzufriedenen in Moskan. Wir ersahren, daß Alexei in einem Kreise von Freunden und Gesinnungsgenossen sehre Alexei's spricht dieser Jakow Ignatzew war. In den Briesen Alexei's spricht dieser oft von "unserer Compagnie", von den "Bewußten", von den zur Gesellschaft Gehörenden. Es waren diesenigen das runter, welche Alexei in dem Verhörprotokoll vom Jahre 1718 nannte, einige Naryschlin's, Wjasemskij, serner der Mann der

<sup>1</sup> Alle diese letteren Beispiele aus den Jahren 1703 und 1704 bei Sjo-lowjew XV, S. 135 ff.

Amme des Zarewitsch, Kolytschew, Geistliche, Mönche, Klosterbeamte, auch wohl Franen, Verwandte von Geistlichen.

In diesem Kreise nahm Jakow Janatiew eine überlegene Stellung ein, wie ichon aus der außerordentlich großen Anzahl von an ihn gerichteten Schreiben anderer Personen, die gefunden worden find, zu ersehen ift 1. In einem der Schreiben an Allerei erinnert der Beichtvater daran, wie der Pring gleich bei dem ersten Zusammentreffen mit ihm gelobt habe unbedingt allen seinen Beisungen zu folgen, ihn als einen Engel Gottes, als Berweser aller seiner Angelegenheiten anzusehen. Es wird hier der Ton pfäffischer Unsehlbarkeit angeschlagen, welcher ber Wirkung auf eine schwache, passive Natur, wie diejenige Alexei's, sicher war. Dabei ift Jakow Janatjew eine willenskräftige, energische Bersonlichkeit. In dem furchtbaren Processe des Jahres 1718 haben ihm die unzählige Male wiederholten gransamsten Foltern mit Leitsche und Fener kein Bekenntniß von Mitschuldigen zu erpressen vermocht; seine Beziehungen zu vielen Personen sind erft nach seiner Sinrichtung durch die bei seinem Reffen gefundenen Briefschaften befannt geworden. Es war in ihm eine eigenthümliche Mischung von Trot und Heroismus, von Beschränktheit und Verbissenheit einerseits und einer gewissen Charaftergröße andererseits.

Sowohl Sjolowjew als Pogodin haben das Verhältniß Jafow Ignatjew's zu dem Zarewitsch Alexei mit demjenigen des

Brudner, Barewitich Alexei.

<sup>1</sup> Zwei Jahre nach der Katastrophe Jasow Jgnatjew's und Alexei's plaus derte der Nesse des ersteren einem Freunde das große Geheimniß aus, daß sein Oheim, der Beichtvater Alexei's, ihm in der Fastenzeit des Jahres 1718 einen versiegelten Sach mit Briefischaften zum Verbergen gegeben habe. Der Freund machte eine Anzeige, der Nesse des Beichtvaters wurde gesnutet. Die bei ihm gefundenen Papiere, welche Herr Jessipwow mit anderen Acten im Archiv entsdecke, wurden 1861 in dem 3. Heste der Memoiren der Moskauer Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer herausgegeben; s. Pogodin's Abhandlung und diese Acten daselbst 369 Seiten umsassend.

Patriarchen Nikon zu dem Zaren Alexei verglichen. Der Ahn wie der Enkel waren fromme, leicht dem Einflusse Anderer zusgängliche Naturen; beide suchten und fanden einen geistlichen Halt, eine Stüte und Anlehnung in den hervorragenden Vertretern der Kirche. Lange Zeit war der Zar Alexei von Herzen dem Pastriarchen zugethan, in gewissem Sinne sogar von dem Kirchenfürssten abhängig gewesen, dis es zum Conflict zwischen ihnen kam. Ebenso war der Zarewitsch voll Verehrung und Ergebenheit für seinen Beichtvater. Unmittelbar nach seiner Abreise in's Ausland im Jahre 1710 schrieb der Zarewitsch an Jakow Ignatzew, er habe außer ihm keinen andern Freund auf dieser Welt, und wenn der Beichtvater etwa sterben sollte, würde es ihm leicht werden nie nach Rußland zurückzukehren; es solgen dann Aeußerungen der heißesten Schnsicht, der Hossfinung des Wiedersehens mit dem Beichtvater.

Und ein solcher Mann war der Repräsentant jenes Volksunswillens, dessen Aeußerungen wir oben an einzelnen Beispielen versanschanlichten. Er war viel zu gebildet, als daß er Peter für den Antichrist gehalten hätte, aber er mochte sehnlichst die Beseistigung des gewaltigen Tyrannen wünschen; er leistete ähnlichen Wünschen Alexei's Vorschub. Als dieser einst seinem Beichtvater gestand, daß er dem Vater den Tod wünsche, antwortete der Veichtwater: "Gott wird Dir vergeben; wir Alle wünschen ihm den Tod, weil das Volk eine so schwere Last trägt". Zugleich sagte er dem Zarewitsch, daß das Volk ihn, den Thronerben, liebe, daß man gern seine Gesundheit trinke, daß man ihn die Hoffnung Rußlands nenne.

Der Pope Jakow Ignatjew war aus Ssusbal gebürtig. In einem Kloster bei Ssusbal lebte Alexei's Mutter als Nonne. Diese

<sup>1</sup> Aus Warschau, auf dem Wege nach Dresden, am 27. April 1710 in den "Tichtenija" 1861. Bb. III, S. 39.

<sup>1</sup> Ustrjasow VI, S. 269.

hat Alerei im Sahre 1706 besucht. Die Thatsache steht fest: über beren Ginzelnheiten ist nichts bekannt. Es mag eine Spisobe sein, an welcher die Verwandten innigen Antheil nahmen. Alerei's Tante, Maria Alexejewna, foll damals viel Ginfluß auf den Rarewitsch achabt haben: Alexei's Mutter Jewdotia mochte durch ihren Bruder Awram Lopuchin, welcher sich in der Umgebung des Zarewitsch befand, auf ihn gewirkt haben. Es ist nicht un= möglich, daß die unglückliche Mutter, welche ihren Sohn acht Jahre nicht geschen hatte, ihn nach Ssufdal eingeladen habe. Man kann ermessen, welchen Eindruck das Wiederschen mit der Mutter auf den Jüngling machte. Da mag von den Neuerungen Beter's, von den außerordentlichen dem Bolfe auferlegten Laften, von der Gründung Betersburgs, von dem Verhältniß Beter's zu Katharina die Rede gewesen sein. Es sind das Voraussehungen, welche große Wahrscheinlichkeit für sich haben. Wir wissen nur, daß Beter durch feine leibliche Schwester Natalja Alexejewna von jener Reise des Zarewitsch nach Ssusbal Kunde erhielt, daß er bald darauf seinen Sohn nach Sholkwa, wo er sich Anfang 1707 befand, kommen ließ und ihm wegen der Reise nach Ssufdal Vorwürfe machte 1.

Feber Verkehr mit Jewdokia galt als strasbar. Aus den Briefen der zum Kreise des Zarcwitsch Gehörenden ersahren wir, welche Vorsicht gerade in Vetreff der Mutter Alexei's geübt wurde. Mexei schrieb am 14. November 1709 an Jakow Ignatjew: "Um Gotteswillen sahre nicht nach Wladimir<sup>2</sup>, wir haben viele Aufs

<sup>1</sup> Sholkwa in der Nähe von Lemberg; s. d. Notizen über diese Spisode auf Grund von Aussagen im Proces bei Ustrjalow VI, S. 18. Lgl. Pogodin in der Rußt. Beßjeda a. a. D., S. 42—43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In unmittelbarer Nähe von Sinsdal; s. serner über das Bestreben Jatow Ignatjew's zwischen Alexei und Jewdosia zu vermitteln die Aussagen des Zarewitsch bei Ustrjalow VI, S. 169.

passer; auch mir kann, wenn du dorthin fährst, ein Unglück widersahren, denn es ist schon Vielen bekannt, wie du zu mir stehst, und daß ich dir Alles anvertraut habe. Um Gotteswillen sahre nicht hin, du hast so viel schon gelitten, du wirst noch viel zu seiden haben" n. s. w. Ebenso schreibt Alexei am 13. Juni 1712 aus dem Harz an seinen Beichtvater: "Noch bitte ich dich um Gotteswillen: meide allen Versehr mit Awram Feodorowitsch"; besuche sein Haus nicht und lasse ihn nicht in das deine; du weißt selbst, daß dieses euch und mir schadet; man nuß sehr vorssichtig sein: ich habe dir dasselbe schon sehr oft in Moskau gesagt; ich bitte dich: nimm dich in Acht, weil es Viele giebt, die da sehen, wie wir einander lieben; daher muß man sehr vorsichtig sein".

Aus einzelnen, halbverständlichen Aeußerungen in diesen Briesfen ist auf einen gewissen Verkehr zwischen Jewdokia und Alexei zu schließen. In einem Schreiben vom 15. März 1706 fragt Alexei, wann er Tesikow sehen könne. Es war dieser ein Postknecht aus Wladimir, welcher Briese Jewdokia's an Jakow Ignatjew bestörderte.

Nachdem der Zarewitsch in Sholkwa gewesen war, erhielt er von seinem Vater Aufträge und weilte einige Monate im Jahre 1707 in Simolensk. Wir ersahren, daß seine Freunde in Moskan inzwischen in einer gewissen Besorgniß um ihn waren. Die briefelichen Mittheilungen sind kurz und vorsichtig; dazwischen sindet sich eine Bemerkung Alexei's: durch die mündliche Mittheilung eines Boten, der genannt wird, werde man mehr ersahren; ihm könne man trauen.

Man spürt an einer solchen Geheimthuerei, daß die Dinge einen criminalistischen Anstrich gewinnen. In einem Schreiben Alexei's (leider ohne Angabe der Jahreszahl) heißt es: "Sage

<sup>1</sup> Der Bruder Jewdofia's, Lopuchin.

bitte Allen, sie sollten nicht mehr an mich schreiben und auch selbst schreibe nicht mehr: du weißt schon warum. Bete, damit es schneller geschehe: ich glaube, es wird bald geschehen. Zeige diessen Vrief Niemandem außer dem Pförtner und auch ihm sage, daß er gegen Niemand von diesem Briefe erwähne." Am 10. Ocstober 1709 schreibt Alexei an Jakow Jgnatzew: "Wir haben zur heiligen Wutter Gottes gebetet, und auch zum Apostel Jakob, daß sie uns bald alles Gewünschte verschaffen". Am 14. November 1709 bittet Alexei seinen Beichtvater die ihm ertheilten Austräge schnellmöglichst auszusühren, "ehe die Höchsten nach Moskau komsmen; Alles muß möglichst heimlich geschehen". Ausdrücklich sagt Alexei, Jakow Ignatzew solle, so lange "die Höchsten" in Moskau weilten, "nichts thun, bis zu ihrer Abreise warten" n. s. w. 2

Solche Aenßerungen machen den Eindruck, als brauchten die Betheiligten absichtlich dunkle, unverständliche Wendungen, um, falls die "Aufpasser" etwas merkten, sich rechtfertigen zu können.

Die Freunde gingen aber noch weiter und erfanden eine Chiffreschrift. Den Schreiben des Zarewitsch an den Beichtvater sind bisweilen einige chiffrirte Worte hinzugefügt: so schreibt er am 24. November 1710 aus Dresden in einem Postscriptum in Chiffern: "Das mehr zu Verheimlichende schreibe durch Popp oder Stroganow"3. In späteren Jahren nach der Rücksehr aus dem Auslande bediente sich der Zarewitsch im Verkehr mit Ales zander Kitin ebenfalls der Chiffreschrift.

Daß von Peter unter ben Freunden in nicht günstigem Sinne bie Rede war, ist aus jenen Aenherungen von "ben höchsten" zu

<sup>1</sup> Ein zu dem intimen Kreise gehörender Mönch; s. "Tschtenija" 1861. Bd. III, S. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Tjchtenija 1861. Bb. III, S. 9−10.

<sup>3</sup> S. Tschtenija 1861. Bd. III, S. 42.

<sup>4</sup> S. ebendajelbft S. 202 und 204, die Chiffre-Alphabete.

erschen. In einem kurzen Schreiben vom 4. Februar 1710 aus Krakan bezeichnet Alexei die Zeit, da "die Höchsten" Moskan wiester verlassen hätten, als eine günstige, angenehme<sup>1</sup>.

Ginen besonders tiefen Ginblick in diese Geheimthuerei und zugleich in die religiöse Art des Zarewitsch gewährt folgendes Schreiben Alerei's aus bem Auslande 2. Da heißt es: "Wir ha= ben feinen Geistlichen mit uns genommen und können uns feinen verschaffen ohne officielle Melbung; in dieser Angelegenheit nach Mostan zu schreiben ist gefährlich; ich bitte also beine Chrwurden, mir einen Geiftlichen auszuwählen, der nicht alt fei, den nicht Alle kennen und dem man dieses Geheimniß anvertrauen kann. Und eröffne ihm, daß er heimlich zu mir reisen solle, mit Able= gung der priefterlichen Zeichen, d. h. er joll Schnurrbart und Bart abrasiren, die Tonsur bedecken oder sich den ganzen Kopf scheeren lassen und eine Pericke anlegen, ferner deutsche Kleidung anziehen: juche einen solchen aus, der ein länger fortgesetztes Reiten auszuhalten vermag und sende ihn als Courier zu mir ab: er soll sich für meinen Diener ausgeben, keinenfalls für einen Beistlichen; bei mir wird er auch nur als mein Diener gelten, es wäre besser, einen unverheiratheten zu wählen. Außer mir und Nififor 3 soll Niemand von diesem Geheimniß erfahren. Und auch in Mostan bewahre das Geheimniß nach Möglichkeit, so daß auch felbst in beinem Sause nur Wenige wissen mögen, oder noch besser etwa nur der Pater4; auch der Geistliche selbst joll in seinem Sause

<sup>1 3.</sup> ebendajelbit, 3. 37.

<sup>2</sup> Chne Datum und Unterschrift, aber vermuthlich aus Dresden vom Jannar 1710.

<sup>3</sup> Wjajemstij.

<sup>4</sup> Spigname eines der zum intimen Freundeskreise Gehörenden; vgl. Posgodin-Zeisipow a. a. D., S. 44. Einige Details über diese Verhältnisse in den Aussagen Allezei Naryschkins 1720. S. ebendaselbst, S. 339.

nichts davon fagen, auch nichts von den für den Gottesdienst erforderlichen Gegenständen mitnehmen, wie etwa ein Meßbuch; nur etwa einige Hostien; die Bücher habe ich alle hier; die deutschen Aleider kanfe für ihn aus meinem Gelde: fende ihn nach War= ichan; er soll dort sich bei dem Fürsten Grigorij Dolgorufij melden und sich dort für meinen Diener ausgeben; dann wird dieser ihn zu mir befördern; ich werde defihalb Dolgorufij benachrichtigen; ich bitte bich, ich bitte bich, übe Barmherzigkeit an meiner Seele: laffe mich nicht ohne Buße sterben: ich bedarf des Briesters nur für den Fall meines Todes, sowie auch, so lange ich gesund bin, für die Beichte; ich werde Niemandem sagen, daß er ein Geiftlicher ist; selbst während des Gottesdienstes werde ich ihn feine heiligen Sandlungen verrichten laffen, damit auch meine Hausgenossen nichts merken. Seine Bekannten jollen nichts von seiner Abreise wissen; er verschwindet plöklich spurlos, wie diek sich mit Vielen ereignet; die Noth zwingt zu solchen Magregeln; er foll sich fein Gewissen daraus maden sich den Bart zu icheeren; es ift beffer eine kleine Sünde zu verüben, als unfere Seele dem Berderben preiszugeben; ist er jung und sieht er jung aus, so wird er um so eher als mein Diener gelten können; sei so gut, wenn auch nicht so sehr schnell, so doch sehr gewissenhaft diesen Auftrag auszuführen; erwarte keinen andern Brief; thust bu es nicht, jo wird Gott, falls ich ohne Buße sterbe, meine Seele von Dir fordern 1."

Man sieht, wie einerseits der Zarewitsch einen gewissen relissiösen Formalismus hochhielt, andererseits es damit vereindar fand, zur Lüge und Verstellung seine Zuflucht zu nehmen. Er weiß sich von Aufpassern umlauert; er muß um rein persönlicher, nur ihn betressender Angelegenheiten willen ein System von Be-

¹ Pogodin=Jessipow a. a. D., S. 40-41.

trug erfinnen, alle Einzelnheiten ber geplanten Täuschung hat er sich überlegt; er glaubt sicher zu gehen, das Geheimniß bewahren zu fönnen; so geringfügig der Anlaß ist - im Grunde nur eine abergläubifche Borftellung von den keiner Seele brohenden Gefahren — die Umftandlichkeit des Entwurfes, wie das Borhaben in's Werf zu seben sei, klingt an die Art an, wie große Verschwörun= gen geplant werden; in der Sache selbst war er durchaus von Privatinteressen geleitet; in der Form glich er einem politischen Berbrecher. In den Zauberfreis mittelalterlich-beschränfter firchlicher Lehren gebannt, hatte er das Göttliche, Ewige vor Augen: die Gebote der gewöhnlichen Moral trat er mit Füßen; mit den Borichriften der weltlichen Ordnung zerfiel er. Einem zelotischen Mönche oder fanatischen Jesniten ähnlich, hielt er sich für verpflichtet um religiöser Zwecke willen Alle zu betrügen. Sier offenbart sich der Einfluß jener geistlichen Elemente, in deren Kreise er seine Rünglingszeit verlebt hatte. Dieser Kreis fühlte sich von der idrankenlosen Gewalt Beter's erdrückt; die Erbitterung und der Haß waren hier eben so start entwickelt, wie die Furcht vor dem Strafgericht des unerbittlichen Baren. Die Organe ber Staatsgewalt zu hintergehen, in majorem Dei gloriam etwas Maskerabe zu spielen erschien als harmlos. Es lag in einer solchen passiven Op= position eine gewisse Genugthnung. Man ersetzte die freier Menichen würdige offene Handlungsweise durch fklavische Verschlagenheit.

Aus dem Schreiben geht hervor, daß die Freunde treu zussammenhielten, daß sie solidarisch waren. Sie bildeten etwas wie einen Geheimbund. Wir wissen, daß die Glieder dieses Kreises Spitznamen sehr abenteuerlicher Natur hatten, deren Deutung jetzt saft ausnahmslos unmöglich scheint. Andrei Naryschkin hieß "der Satan", Kolytschew "die Hölle", Wassilis Naryschkin "der Wohlsthäter", Iwan Naryschkin "der Woloch", ein Geistlicher "die Saatsträhe", ein Anderer "Leonidas", der Erzbischof von Krutiza "das

Tänbchen" (Golubtschief); andere Spignamen sind "die Kuh", "Indas", "der Pater", oder russische unübersetzbare Worte "Shisbanda", "Sassispeka", "Sachlinstka".

Man fieht, daß die Luft an derber Komif auch in diesem Areise nicht fehlte. Wie Beter sich mit seinen Freunden an rohen Spässen, burlesten Aufzügen und drolligem Mummenschanz ergötzte, und dabei die wüsteften Gelage stattzufinden pflegten. jo wurde auch in dem Kreise Alexei's gescherzt und gezecht. Im Jahre 1707 schrieb Alexci an Jakow Janatiew aus Simolenst: "Gestern haben wir uns prächtig belustigt; mein Beichtvater, der Zeisig, ist halbtodt nach Sanse gekommen, indem sein Sohn ihn unterftütte und auch die Undern waren hübsch gar gebraten". Ginem andern Schreiben Alerei's aus Simolenst hatte fein Freund Merei Narnschlin einige Zeilen hinzugefügt, in benen ber Barewitsch scherzweise beschnldigt wurde, daß er schon mehrere Tage nicht gebetet habe; in einem weiteren Postscriptum weist der Zarewitich diese Beschuldigung als ungegründet zurück. Es wird ein= mal erwähnt, man habe "in ruffischer und nicht in deutscher Weise getrunken". Aus Sholkwa schrieb Alexei am 11. März 1707 an seine Freunde, fie sollten an einem Festtage einen heitern Schmaus veranstalten und zwar in der Wohnung des Zarewitsch, deffen Roch Justructionen erhielt für die Freunde beliebige Speisen zu bereiten 2.

So gab es Anklänge an eine gewisse Gemüthlichkeit in diesem Berkehr des Zarewitsch mit dessen Freunden. Anch die sehr zahlereichen, wenn auch fast ausnahmstos nur die stereotype Frage nach der Gesundheit wiederholenden, meist nur eine bis zwei Zeilen langen Schreiben Alexei's an seine Ammes mögen von einer ges

¹ Pogodin=Jesssipow a. a. D., S. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jejjipow-Pogodin S. 15.

<sup>3</sup> Jessipow-Pogodin, S. 53-64. Es sind 49 solcher Zettel gedrudt.

wissen Anhänglichkeit an diese zeugen, wenn er auch, wie wir oben sahen, später bekannte, daß der vertraute Verkehr mit so untersgeordneten Persönlichkeiten ihm nachtheilig gewesen sei.

In diesem Kreise fühlte Alexei sich wohl. Die Begegnung mit dem Bater war ihm widerwärtig. Weilte dieser einmal in Moskau, so empfand er das äußerste Unbehagen. Er athmete auf, wenn "die Höchsten" die Hauptstadt wieder verließen. Es mochte ihm als eine besondere Gunst des Schicksals erscheinen, daß Peter keine Zeit fand, sich um ihn zu kümmern; auch Menschikow, welcher in dieser Zeit großentheils in der neuen Hauptstadt weilte, siel dem Zarewitsch nicht lästig.

Dazwischen aber geschah es doch, daß Peter den Versuch machte den Zarewitsch zur Theilnahme an den Geschäften zu versmögen.

Nach der von peinlichen Umftänden begleiteten Zusammenstunft Alexei's mit dem Zaren in Sholkwa, ertheilte Peter dem Sohne den Auftrag in Simolensk die Beschaffung von Lebensmittelvorräthen für das Heer und die Concentrirung von neuausgehobenen Soldaten zu überwachen.

Es sind viele kurze Schreiben des Zarewitsch an den Bater aus dieser Zeit erhalten. Während eine große Anzahl von Zetzteln aus den Jahren 1703 bis 1706 sich auf jene conventionelle Phrase von der Gesundheit beschräufen, beginnt mit dem Aufentshalte Alexei's in Simolensk eine Art geschäftlicher Correspondenz wischen Bater und Sohn. Aus Simolensk, wo er mehrere Moznate weilte, erstattete Alexei in etwa dreißig bis vierzig kurzen Schreiben Bericht über die Vorräthe und Soldaten. In besonderen Beilagen sinden sich statistische Zissern über die Nanntitäten von

<sup>1</sup> Sechszehn vollkommen gleichlautende Schreiben dieser Art in je zwei Zeilen, gedruckt in der Edition Mursakewitsch's "die Briese des Zarewitsch Alexei Petrowitsch an dessen Vater Peter den Großen". Odessa 1849, S. 1—7.

Roggen, Zwieback, Mehl, Hafer u. f. w., darüber wie viel dersgleichen Vorräthe noch zu beschaffen, welche Orte für diese Lieserungen in Anspruch zu nehmen seien u. dgl. m.; es giebt serner Angaben über die Anzahl der Kranken in den bei und in Simolensk besindlichen Heeresabtheilungen. Dazwischen sindet sich wohl eine kurze Vemerkung über das eigene Unwohlsein, anch wohl die Vitte, der Vater möge den Sohn in Vetress schlebesindens durch basdige Nachricht bernhigen; sonst werden kanm irgend welche persönliche Angelegenheiten berührt; Alexei dankt einmal für die Absendung des Doctors Blumentrost, welcher ihn behandeln sollte; ein andermal beglückwünscht er den Vater zu einem siegreichen Gesechte oder dgl. Das ist aber anch der ganze Inhalt dieser Schreiben Alexei's an den Vater.

Wie weit Alexei sich bei den ihm aufgetragenen Geschäften als brauchbar, eifrig bezeigt habe, wissen wir nicht. Im Berbst 1707 kehrte er nach Preobrashensk zurück. Hier mußte er sich nun weiteren Pflichten unterziehen. Man hielt es damals für möglich, daß Karl XII. auf die alte Hauptstadt marschiren werde. Daher mußten die Befestigungen Mostan's in Stand gesetst werden. Die Aufficht über diese Arbeiten follte nun Alexei führen. In einer längeren Reihe von Briefen stattet er über den Verlauf derselben Bericht ab. Hier und da sind seine Darlegungen etwas umständlicher; er geht auf Einzelnheiten ein, flagt über den Mangel an Gifer bei den Anffehern der Schanzarbeiten und meldet außführlich, wie die Aufsicht über den Ban der einzelnen Bollwerke unter verschiedene Befehlshaber vertheilt sei. Auch erwähnt Alexei ber Sigungen ber "Minister" in ber "Kanglei", ber Magregeln, um die sich der Dienstpflicht Entziehenden einzufangen oder die der Einberufung nicht Folge Leistenden durch Gütereinziehung zu bestrafen. Es ist von Interesse zu ersehen, daß Alexei ausführlich darlegt, wie streng er verfahren werde. In manchen Stücken bittet

er den Vater um Inftructionen. Persönlicher Angelegenheiten ist in diesen Schreiben fast nirgends erwähnt. Nur etwa bemerkt Alexei in dem Postscriptum eines Schreibens vom 3. Februar 1708, in Moskan habe die Tause seiner Stiefschwester Anna Petrowna stattgesunden. Bezeichnend für die Eile, zu welcher der Zar die mit Austrägen Betrauten zu mahnen pslegte, ist die wiederholte Versichrung in den Briesen des Zarewitsch, er werde dieses oder jenes möglichst schnell zu besorgen suchen. Auf eine Mahnung zur Eile erwidert der Zarewitsch, der Zar möge sich doch bei Ansdern erkundigen, ob er, Alexei, die ihm ausgetragenen Geschäfte ohne den geringsten Ausschlad erledige oder nicht. Dagegen klagt er über die Langsankeit Anderer. Man hat dabei das Gesühl davon, wie Peter seine Untergebenen in Athem zu halten versstand.

Peter war mit den Leiftungen Alexei's nicht zufrieden. Gegen Ende des Jahres 1708 schrieb er ihm darüber in strengem Tone: "Du kümmerst Dich nicht um die Geschäfte; Du gehst müssig". Der Zarewitsch erschraf und bat seine Tante, Katharina Alexejewna, bei dem Bater ein gutes Wort für ihn einzulegen². An den letzteren schrieb er an demselben Tage: er sei über des Vaters Tadel sehr bekümmert, habe denselben auch nicht verdient; es müsse ihn irgend Jemand dei Peter angeschwärzt haben. Zugleich betheuerte er, daß er nach Krästen und Fähigkeiten thätig sei. Es handelte sich dabei um die Einrangirung von Kekruten, welche, wie Peter meinte, nicht schnell genug vor sich gegangen war³. Die Zeit drängte; man näherte sich der Krisis von Poltawa. Man wird

 $<sup>^{1}</sup>$  S. 3. B. das Schreiben vom 10. Febr. 1708. Mursafewitsch, S. 24-25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ustrjasow VI, S. 309. Leider hat sich das Schreiben Peter's nicht ershalten; aber Alexei reproducirt in seinem Schreiben an die Tante den Wortsaut jener Neußerung.

<sup>3</sup> Murjakewitich, S. 53.

dem Baren Meußerungen der Ungeduld zu Gute halten muffen. Db der Zarewitsch wirklich geschäftsuntüchtig gewesen sei, wissen wir nicht. Wie er selbst über die ihm aufgetragenen Geschäfte dachte, erfahren wir aus folgendem furzen Schreiben an Jafow Ignatiem vor der Ankunft in Moskau, wo er die Befestigungs= arbeiten überwachen sollte. "Der schwedische König beabsichtigt auf Moskau zu marschiren; der Bater hat Muffin beauftraat die Stadt zu befestigen; wenn aber ichon die Urmee des Baters den Rönig nicht aufhalten fann, dann werdet ihr in Mostau es auch nicht können; sei so aut dieses für dich zu behalten und zur Reit Niemandem davon zu jagen; aber überlege dir, wohin du flüchtest. falls dieß eintrifft1." Es ift Kleinmuth, vielleicht Mangel an Patriotismis, jedenfalls Mangel an Vertrauen auf die eigene Rraft in diesem Schreiben. Alerei hatte nichts Solbatisches. Einer Situation der Gefahr, der militärischen Krisis war er nicht gewachsen. Er hatte nichts, aber auch gar nichts von einem Selden. Indessen entfaltete er, wie aus den Briefen zu erseben ift2, eine nicht unbedeutende Thätigkeit; außer den militärischen Rüftungen mußte er für Unterbringung und lleberwachung der schwedischen Gefangenen forgen; auch von der großen Rebellion der Rosafen am Don unter der Führerschaft Bulawins ist wiederholt in den Briefen des Zarewitsch die Rede. Fast allwöchentlich, dazwischen auch wohl noch öfter, schrieb er an den Bater in dieser Zeit. Bisweilen hatte er über Kranksein zu flagen. Die Glückwünsche zu den über die Schweden errungenen Siegen find in die gewöhnliche, conventionelle Form gekleidet. Nur etwa nach dem Empfange der Nach=

<sup>1</sup> Sjotowjew XVII, S. 136.

<sup>2</sup> Es sind auch sonst einige Geschäftsbriese Alexei's erhalten, z. B. drei Schreiben an Mussin-Puschkin aus dem Jahre 1708. Bei Pogodin-Jessipow a. a. D., S. 204 und 205.

richt von der Schlacht bei Poltawa bemerkt Alexei: "Niemals ist das Volk so fröhlich gewesen wie über diese Victoria".

Zulcht scheint denn auch Peter mit Alexei's Thätigkeit recht zufrieden gewesen zu sein. Baron Hunssen, dessen Berichte allersdings von einer gewissen Schönfärberei nicht frei sind, bemerkt, der Zar habe dem Sohne in Kleinrußland, Anfang 1709, für die Führung der Geschäfte öffentlich seine Zufriedenheit ausgedrückt. Auch hat der Zarewitsch später in Wien (1717) erzählt, Alles sein der Zeit, da der Bater ihm Regierungsgeschäfte übertragen habe, gut gegangen und Peter sei mit ihm zusrieden gewesen.

Daneben mußte Alexei auch in diefer Zeit seine Studien fortsetzen und hiebei begegnet uns wieder der inzwischen aus dem Auslande zurückgekehrte Baron Hunffen. Aus dem Jahre 1708 find einige furze Schreiben Wjasemfij's an Beter erhalten, in denen über die Beschäftigungen des Zarewitsch Bericht erstattet wird; jo schreibt er, Alexei lese Geschichtswerke in deutscher Sprache. treibe Geographie mit Hulfe eines Atlas, lerne die Declinationen im Deutschen und werde fich bald mit ber frangösischen Sprache und der Arithmetik beschäftigen. Beter hatte ein frangosisches militär= wissenschaftliches Wert gefandt: Wjasemfij schreibt, er lasse es jest in's Ruffische überseten. Bon sonftigen Arbeiten Alexei's berichtet Wjasemkij, daß er an den drei "vorgeschriebenen" Tagen in jeder Woche in die Kanzlei zu fahren pflege und dort die laufenden Geschäfte erledige. Er lobt im Ganzen den Gifer des Pringen. — Aus einem Schreiben des Zarewitsch vom 10. Mai 1709 ist zu er= sehen, daß er sich damals mit Fortificationslehre beschäftigte, und daß

<sup>1</sup> Mursakewitsch S. 61.

<sup>2</sup> Tumansfij, Materialien zur Geschichte Peter's d. Gr. Bd. VIII, S. 8.

<sup>3</sup> S. Ustrjalow VI, S. 67.

Baron Hunfsen einen Ingenieur ausfindig gemacht hatte, welcher diesen Unterricht ertheilte 1.

Zu Ansang des Jahres 1709 hatte Alexei eine Partie von 5000 neuausgehobenen Soldaten in die Ukraine zu führen. Auf dieser Reise erkraukte er schwer. So traf ihn Peter in Sjumy (im jehigen Gouvernement Charkow) und ließ ihn von seinem Leibarzte Donnel behandeln. Die Krankheit war so bedenklich, daß Peter einige Tage in Sjumy verweilte und erst dann nach Wordnesh abreiste, als der Patient sich zu erholen begann. Mitte Februar war Alexei bereits so weit hergestellt, daß er im Stande war seinem Later nach Wordnesh zu folgen, wo er zugegen war, als neuerbaute Schiffe vom Stapel liefen. Zu Ostern war er besreits wieder in Moskau<sup>2</sup>.

Unmittelbar nach der Schlacht von Poltawa wurde der Besschluß gefaßt Alexei zu weiterer Ausbildung in's Ausland zu senden.

<sup>2</sup> Ustrjasow VI, S. 19.



¹ llstrjasow VI, €. 307—308, 310.



## Drittes Kapitel. Ausländische Reise. Che.

-466333388





ährend der Zarewitsch in Moskan die Declinationen, Geometrie und Arithmetik lernte, dachte man schon an seine Serheirathung mit einer ausländischen Prinzessin. Schon Aufang 1707 fanden zu Wien zwischen Baron Urbich und Baron Hunffen Verhandlungen über diesen Gegenstand statt. Sie musterten das Verzeichniß der damals heirathsfähigen Prinzessinnen: man dachte u. A. an eine der Töchter des Raisers Joseph I. In einem im Archiv des ruffischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten aufbewahrten Memoire über diese Frage werden die Vortheile dargestellt, welche aus einer folchen Unnäherung des Zarenhauses an das faiserliche erwachsen dürften: der Zarewitsch könne einst, da Raiser Joseph teine Sohne habe, deutscher Raiser werden; der Bar konne, durch ein Bündniß mit Desterreich gestärkt, mit Sulfe besselben das griechische Reich erwerben, oder es läge, falls ihm dieses lieber ware, eine Theilung dieses Landes zwischen Desterreich und Rußland recht nahe. Schon ein paar Jahre früher hatte Patkul den Grafen Raunit, in Betreff der Geneigtheit des Wiener Hofes auf berartige Plane einzugehen, auszuforschen gesucht. Kannit hatte damals ausweichend geantwortet. Jest schlug Urbich eine Prinzeffin aus dem Wolfenbüttel'ichen Saufe vor. Es war damals ein sehr angesehenes in Deutschland, ja in Europa. Die Kaiserin von Deutschland war aus diesem Hause; ebenso die Gemahlin des spanischen Thronprätendenten, Erzherzogs Karl; die Könige von Schweden, Dänemark, Polen und Preußen waren mit den Welsen verschwägert; sie hatten, da die Königin Unna von England kinder= los war, eine Anwartschaft auf den englischen Thron.

Die Frage von der Verschiedenheit des Glaubensbekenntnisses kam zur Sprache. Urbich meinte, der Zar könne wohl im gesgebenen Falle eine Concession machen und nicht auf einem Glaubenswechsel der Prinzessin bestehen. Auch schlug er vor, um dem Entwurfe leichter den Erfolg zu sichern, den Zarewitsch auf ein oder zwei Jahre nach Wolsenbüttel in die Ritterakademie zu schicken, damit er dort seine Studien vollende.

Peter ging gern auf diese Entwürse ein. Baron Urbich, zuserst dänischer Gesandter in Wien, trat jest in russische Dienste und wurde russischer Botschafter am kaiserlichsdeutschen Hose, um die Verhandlungen in Betress der Heirath erfolgreicher betreiben zu können. Sehr rasch gedieh die Angelegenheit weiter. In einem Schreiben Peter's an den Herzog von Wolfenbüttel aus Warschau, vom 30. August 1707, dankt der Zar dem Herzoge für seinen Consens zu dem Chebündnisse und fügt hinzu, Urbich sei beaustragt die Chepacten aufzusehen; der Herzog Anton Ulrich, Großvater der auserkorenen Prinzessin Charlotte Sophie, welche damals erst dreizehn Jahre alt war, ging seinerseits auf den Gesdanken einer Verbindung mit dem Zaren ein. Aber die Mutter der Prinzessin war dem Plane entschieden abgeneigt. Urbich weilte eine Zeitlang in Wolfenbüttel, um die Schwierigkeiten hinwegzustäumen; die Verhaublungen zogen sich in die Länge.

In einem Gutachten bes Herrn von Schleinitz, welcher zu ben geheimen Räthen bes Herzogs Anton Ulrich zählte, wird u. A. darauf hingewiesen, daß Peter's Machtstellung weder in

feinem Reiche felbst noch nach außen bin genügend gefestigt sei: auch von der Neuheit, Beisviellosigkeit einer solchen Verschwägerung war die Rede: Schleinitz erwähnte der unliebsamen Episode bei der beabsichtigten Verheirathung des dänischen Brinzen Waldemar. Sohnes Christian's IV., mit des Zaren Michail Tochter, der schlechten Behandlung, welche bamals dem ausländischen Bräutigam gu Theil geworden sei. Damals hatte die Verschiedenheit der Glaubens= bekenntniffe zu argen Conflicten Unlag gegeben. Schleinit äußerte Zweifel baran, daß Beter zu einer gewiffen Bedeutung in ben europäischen Dingen gelangen werde. Ferner warnte er vor der Reizbarkeit und dem Jähzorn Beter's, vor der Unehrenhaftigkeit und Beschränktheit Menschikow's. Von dem Zarewitsch bemerkte Schleinit: man sage wohl, daß Alexei gute Anlagen, aber auch daß er keine gute Erziehung genoffen habe: ohne Erziehung aber würden die besten Menschen Bösewichter oder gingen doch wenigstens ihrer angeborenen Vorzüge verlustig. Schleinit rieth den Abschluß des Checontracts wenigstens bis zur Beendigung des schwedi= schen Krieges zu verschieben, und ferner ben Zarewitsch zu einer Reise nach Deutschland einzuladen.

Der Ansicht, daß es besser sei die Entscheidung zu vertagen, pflichteten der braunschweigische Kanzler, Probst von Wendhausen, und auch der Kurfürst Georg von Hannover bei. Ansang 1708 schlug Anton Ulrich dem Zaren die Vertagung der Angelegenheit bis zu der Zeit vor, da der Zarewitsch und die Prinzessin einsander kennen gesernt haben würden. Der Zar antwortete im September 1708 beistimmmend.

So war denn in den Verhandlungen ein gewisser Stillstand eingetreten 1.

<sup>1</sup> S. über dieselben das Werk des, wie oben bemerkt, auf dem Titel nicht genannten Woskauer Professors W. Guerrier, die Kronprinzessin Charlotte von Rufland. Bonn 1875, S. 4—14.

Ob Allegei von dem Gange derselben wußte, ist uns nicht bekannt. In seinen vielen Schreiben aus den Jahren 1708 und 1709 findet sich keine Andeutung darüber.

Wenige Jahre früher - 1702 - hatte Beter eine Berordnung erlassen, derzufolge im ganzen Reiche jeder Hochzeit minbestens sechs Wochen früher eine Verlobung vorausgehen follte, da= mit die Brautsente einander kennen sernen und nöthigenfalls von dem Eintritt in die Ghe absehen könnten 1. Es war ein Versuch der unbeschränkten väterlichen Gewalt, welche bei Cheschließungen auf die Neigungen der in erster Linie Betheiligten feine Rücksicht zu nehmen pflegte, entgegenzutreten. In Rugland lebende Ausländer hatten diese Magregeln als eine wichtige und segensreiche Reform begrüßt. Es fragte sich nun, ob Beter ben Reigungen seines Sohnes in Bezug auf Cheschließung Spielraum gönnen werde. In seinem Briefwechsel mit Alerei scheint dieser Bunkt nicht berührt worden zu sein. Die Staatsraison mochte es erfordern, daß man über die Sand des Zarewitsch verfügte, ohne ihn zu fragen, ja vielleicht sogar, ohne ihm von dem Heirathaproject Mittheilung zu machen.

Ans den Briefen der Prinzessin Charlotte erfahren wir, daß die dem Zarewitsch zugedachte Braut sich vor der beabsichtigten Heirath fürchtete. Ansdrücklich sprach sie noch im Sommer 1709 die Hossinung aus, daß der Plan "noch zu hintertreiben sein werde".

Da nahm sich benn König August von Polen, an dessen sächsischem Hose die Prinzessin Charlotte erzogen wurde, der Sache an. Er wünschte durch Zustandebringen dieser Heirath dem Zaren, dessen Hölle er für seine Restituirung in Polen bedurfte, gefällig zu sein. Indem er versprach die Kosten der Hochzeitsseierlichs

<sup>1</sup> S. d. vollständige Gesetziammlung, Nr. 1907.

<sup>2</sup> S. ihr Schreiben vom 19. Juni 1709 an Anton Ulrich, a. a. D., E. 15-16.

feiten zu tragen, gewann er den Herzog Anton Ulrich für seinen Bunsch.

So fam denn die Angelegenheit wieder in Fluß. Das Welt= ereigniß der Schlacht von Poltawa hatte mit einem Male über Ruflands Machtstellung entschieden. Jest machte man die größten Unftrengungen die Pringessin für den Seirathsentwurf zu gewinnen 1. In Wolfenbüttel war man voll Lobes über Peter: man pries jeine Tapferkeit und jeine anderen vorzüglichen Gigenschaften. Die Prinzessin selbst hat wohl einmal bei Tafel einen Zug der Großmuth des Zaren mitgetheilt. Sie gab eine schriftliche Erflärung darüber ab, daß fie fich ben Wünschen bes Rönigs und ihrer Eltern in Betreff ber geplanten Beirath füge. Herbst wurde der Entwurf zu dem Checontracte in Wolfenbüttel concipirt, jodann derselbe nach Wien gesandt; Urbich reiste mit diesem Entwurfe nach Rußland. Der Winter 1709-1710 wurde zu weiteren Verhandlungen benutt 2. Im Verlaufe derfelben foll Beter geäußert haben, er wünsche die Heirath ungemein, doch werde er seinen Sohn nicht dazu nöthigen: sobald der Zarewitsch ihm schreibe, daß die Prinzessin ihm gefalle, werde er Jemand nach. Wolfenbüttel schicken, um den Checontract abzuschließen3. So ichien benn Alles von der gegenseitigen Reigung der jungen Leute abzuhängen. Mit um fo größerer Spannung erwartete man die Unfunft des Zarewitich in Deutschland: aber diese verzögerte sich.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leibniz schreibt an Urbich, die zu einem Besuch bei ihren Verwandten in Braunschweig weisende Prinzessin "a esté si dien catéchisée", daß sie einsgewilligt habe. Guerrier. Leibniz, S. 83—84.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Kronprinzessin Charlotte. S. 19-21.

<sup>3</sup> S. Bigthum's Briese bei Guerrier, die Kronprinzessin S. 21 und 22. Er spricht die Hossinung aus, daß die Prinzessin dem Zarewitsch gesallen werde, "da er ein Mensch de don sens sei"; der Zar wolle dem Zarewitsch schreiben, er möge sich bemühen das Wohlwollen der Prinzessin zu verdienen; es wäre ihm sehr sieb, wenn sie ihm wohlgesiele. —

Es ist aufsallend, daß in den mancherlei Schreiben Menschiskow's, Peter's, Merei's, in denen der Reise Alexei's erwähnt wird, mit keinem Worte von der bevorstehenden Heirath die Rede ist. Als Veranlassung der Reise werden nur Alexei's Studien bezzeichnet.

Im Herbst 1709 befand sich Alexei in Kijew und hierauf bei dem Theise der Armee, welcher unter Menschikow's Commando die Aufgabe hatte den König Stanissaus Lesczynski aus Polen zu vertreiben. Aus Bychow schrieb nun Wenschikow an den Zaren (24. September 1709), er bitte um Instructionen wegen des Zarewitsch; wolle Peter ihn in's Aussand senden, so müsse man Geld anweisen und etwa drei solche Begleiter wählen, welche Sprachkenntnisse hätten und mit den Sitten Westeuropa's vertraut wären.

Aus Marienwerber schrieb nun Peter an Alexei (23. Oktober 1709), er solle nach Dresden reisen, dort dem Studium der deutsschen und französischen Sprache, der Geometrie, Fortification und der Politik obliegen und in Betreff der Abreise Menschikow's Weisungen solgen.

Zu Begleitern Alexei's waren die Söhne angesehener Magnaten, der junge Fürst Trubezkoi und der junge Graf Golowkin ausersehen. Sie erhielten von Menschikow eine Instruction, derzufolge die Reisenden in Dresden incognito weisen sollten: der Zarewitsch sollte außer den obigen Lehrgegenständen tanzen und fechten lernen; ausdrücklich wird der ganzen Reisegesellschaft eingeschärft, "still und verträglich zu sein".

Die Ankunft in Dresden verzögerte sich. Wochenlang wartete ber Zarewitsch in Krakan auf die endgültige Ordre abzureisen2;

¹ llįtrjalow VI, €. 20—21.

<sup>2</sup> S. seinen in deutscher Sprache an Peter geschriebenen Brief vom 19. Dec. 1709 bei Mursafewitsch, Nr. 106.

im Frühling 1710 kam er nach Warschau, tauschte mit dem Könige von Polen Besuche aus und reiste sodann weiter.

Man erwartete in den Kreisen der Prinzessin Charlotte, daß Alegei etwa zwei Jahre in Dresden bleiben, ein Gast des Königs sein, aber nicht im Schlosse, sondern in einem Privathause wohenen werde. Die Prinzessin schreibt, der Kammerpräsident, welcher aus Warschau eingetrossen sei, um für den Zarewitsch Wohnung zu bestellen, lobe den Zarewitsch sehr; Alegei sei hübscher und klüger, als man ihn geschildert habe; seine Umgebung bestehe aus klugen und würdigen Leuten.

Huhssen, welcher sich im Gesolge Alexei's befand, beschreibt die Reise von Warschau nach Dresden aussührlich. Der Zare-witsch blieb einige Tage in Dresden, wo er einige Sehenswürdigsteiten der Stadt in Augenschein nahm und der Eröffnung des sächsischen Landtags beiwohnte. Dann reiste er nach Karlsbad. Auf der Reise dorthin besichtigte er die Bergwerke in Freiberg, Chemnit und Joachimsthal.

Unweit Karlsbad, im Städtchen Schlackenwerth, wo dem Zarewitsch ein recht schöner Garten und Wasserkünste gezeigt wursten, sah Alexei die Prinzessin zum ersten Mase. Leider befindet sich keine Beschreibung dieser Zusammenkunft in den Briefen der Prinzessin an ihre Mutter. Urbich schreibt, die Begegnung sei für beide Theile befriedigend ausgefallen. Aus Huhssenigin von Polen und der Prinzessin Charlotte unterhielt.

Wie Alexei über diese Angelegenheit dachte, wissen wir nur aus ganz kurzen, abgerissenen Bemerkungen. Er schreibt an seinen Beichtvater, wie es scheint, unmittelbar nach der ersten Begegnung mit der Prinzessin: "Hier ist ein Fürst von Wolfenbüttel, lebt in

<sup>1</sup> S. die Kronpringeffin Charlotte. 3. 22-25.

ber Nähe von Sachsen, hat eine Tochter, ift verwandt mit bem Rönige von Polen, welcher auch in Sachsen herricht; dieje Brinzeisin lebt bei ihrer Verwandten, der Königin von Bolen; man hat schon lange um sie für mich geworben, aber der Bater bat mir davon nichts Genaues mitgetheilt. Ich habe sie nun gesehen und der Bater hat davon erfahren und er hat an mich geschrieben und gefragt, wie sie mir gefiele und ob ich sie heirathen wolle; nun weiß ich, daß er mich nicht mit einer Ruffin verheirathen will, sondern mit einer hiesigen, nach meiner Wahl. Ich schrieb ihm, daß ich, wenn es doch sein Wille sei, daß ich eine Ausländerin heirathe, diese Prinzessin heirathen würde, welche ich gesehen hätte und welche mir gefallen hat und welche ein guter Mensch sei, und eine bessere könne ich nicht finden. Sei so aut und bete: Gott wolle, wenn dieses sein Rathschluß sei, diese Un= gelegenheit vollbringen, wenn nicht, verhindern, denn ich hoffe auf Ihn; wie Er will, wird es geschehen; schreibe mir, wie Dein Berg über diese Angelegenheit empfindet1."

Wie Jasow Ignatjew über den Heirathsplan dachte, wissen wir nicht aus directen Mittheilungen seinerseits; wohl aber erschren wir aus einem Schreiben Anton Ulrich's vom August 1710 an Urbich, daß in den Kreisen Alexei's eine gewisse Abneigung gegen diese Heirath herrschte. Als Urbich und Schleinitz in Gisenach weilten, um dort die Einzelnheiten des abzuschließenden Chescontracts zu vereinbaren, schrieb der Großvater der Braut, Alexei sei über die Nachricht von diesen Verhandlungen in große Aufsregung gerathen, und fährt fort: "Die Russen wollen diese Chenicht; Personen, welche das Vertrauen des Zarewitsch genießen, suchen ihn durch religiöse Bedenken von dem Eintritt in diese Cheabzubringen, vermittelst deren, wie sie meinen, die Ausländer die

<sup>1</sup> Zejsipow-Pogodin, G. 51.

Berrichaft in Rugland an fich reißen würden. Berliert der Bar Reit und unterläft er es den feinen Sohn Umgebenden zu befehlen ihn willig zu machen, so wird diese Angelegenheit, wenn der Bar dieselbe auch noch jo fehr wünscht, nicht zu Stande koms men. Der Zarewitsch ist sehr liebenswürdig gegen die Tochter Fürftenberg's und gegen die Prinzeffin von Weißenfels, ausschließlich wünschend Zeit zu gewinnen; er hat seinen Bater um die Erlaubniß gebeten noch andere Pringessinnen fennen lernen zu dürfen, und hofft, daß inzwischen irgend ein Aufall seine Rückfehr nach Mostau veranlassen werde. . . . Die ruffische Gesandtin, Gräfin Matweiem, hat in Dresden geäußert, daß der Baremitich nie eine dentsche Prinzessin werde heirathen wollen. Un der Absicht des Raren zweifle ich nicht; ob er aber feinen Sohn zu einer folchen Che wird zwingen können, mogen Sie selbst beurtheilen; was er= wartet dann die Pringessin, wenn der garemitsch sie wider seinen Willen heirathet? Alle haben Mitleid mit ihr1."

So war benn mehrere Monate hindurch Alles in der Schwebe. Namentlich die Damen an dem jächsischen Hofe, welche den Ereigsnissen mit großer Spannung solgten und auch wohl gelegentlich einen bedeutenden politischen Einsluß ausübten, beobachteten inswischen die Haltung des Zarewitsch, welche allerdings nicht viel versprach, sondern jene Bedenken Anton Ulrich's bestätigte. Die Oberhosmeisterin Fran von Roo schrieb: "Der Zarewitsch ist sehr sleißig, betreibt Alles, was er unternimmt, sehr eifrig, verläßt aber das Haus selten. Um seinetwillen sindet hier zweimal in der Woche französsisches Schauspiel statt; obgleich er die Sprache nicht versteht, sindet er viel Bergnügen daran . . . Der Zarewitsch scheint mir Frauen gegenüber höchst gleichgültig: obgleich es Persionen giebt, die seine Ausmerksamkeit zu erregen suchen, so gelingt

<sup>1</sup> S. Uftrjalow VI, S. 24-25 aus dem jog. Cabinet-Archiv.

es ihnen nicht. Die Zukunft wird uns darüber besehren." Auch von anderer Seite wird berichtet, daß der Zarewitsch allen jungen Damen gegenüber eine auffallende Gleichgültigkeit an den Tag segte. So wurde erzählt, er habe dreimal bei Fürstenberg gespeist und sei jedesmal zwischen die Prinzessinnen gesetzt worden, habe aber kein Wort mit ihnen gesprochen, und immer in seinen Teller geschant.

Auch die Prinzessin Charlotte suchte allerlei Erkundigungen über Alexei einzuziehen. Sie schrieb am 1. August 1710 an ihre Mutter: "Er nimmt jett Tanzuntericht bei Poti und sein französischer Lehrer ist derselbe, der dem Erbprinzen (von Sachsen) und mir Stunden gegeben hat. Er lernt auch Geographie, und man sagt, er sei sleißig; sonst höre ich nichts von ihm." Ein andermal schreibt sie: "Ich höre, der Zarewitsch solle einige Male bei dem Statthalter zu Besuch gewesen sein, hat aber nie länger als dis zur Mittagsstunde bleiben wollen und ist überhanpt sehr zurückhaltend gewesen. Er liebt ganz besonders das französische Theater, ist aber immer allein in seiner Loge mit seinem Hossstaate; übrigens soll er sich auch sleißig seinen Studien widmen."

Es tauchten Gerüchte auf, daß der Statthalter Fürstenberg daran denke seine Tochter an den Zarewitsch zu verheirathen. Die Oberhosmeisterin von Roo schrieb, der Zarewitsch sei förmlich umsgarnt von der Partei Fürstenberg; man habe eine große Jagd veranstaltet, welcher der Zarewitsch habe beiwohnen sollen, aber er habe die Einladung ausgeschlagen. "Der Zarewitsch", schreibt Frau von Roo weiter, "fängt an den Frauen nachzustellen; auch giebt es Leute, die ihm darin behülflich sind und ihm zu Bekanntschaften verhelsen"; sie schildert ferner eingehend, wie Fürstenberg einen der vertrauten Diener Alexei's gewonnen habe; genug, sie war der Ansicht, daß "die Wolfenbüttel'sche Angelegenheit in großer Gefahr schwebe". Sie bemerkte u. A. der Zarewitsch sei sehr aufgebracht

darüber gewesen, daß in den Zeitungen seine Vermählung mit der Prinzessin von Wolsenbüttel als unmittelbar bevorstehend bezeichnet worden sei.

So war man denn allerseits in einiger Aufregung. Urbich schrieb am 13. September 1710, der Zarewitsch habe nach der Zusammenkunft in Schlackenwerth einen höchst vortheilhaften Brief an den Zaren geschrieben, Peter sei durchaus fest in seiner Abssicht in Betreff der Heirath des Zarewitsch, aber es sehle nicht an Intriguen. Namentlich äußerte sich Urbich sehr unzufrieden in Betreff eines der Begleiter des Zarewitsch, des Fürsten Trubezstoi. "Dieser Trubezstoi haßt die Deutschen des Zarewitsch wegen, der die Schwester dieses Narren geliebt hat"; im vorigen Winter verheirathete sie aber der Zar mit einem andern Fürsten." Auch Hungssen, meinte Urbich, intriguire gegen die Wolsendüttel"sche Heisrath und wirke sür die Vermählung Alexei's mit einer Erzherzogin oder der Tochter des Prinzen Jacob Sobiesti.

So sehen wir benn den Zarewitsch die ganze Zeit hindurch in dieser für ihn höchst wichtigen Angelegenheit eine durchaus passive Rolle spielen. Man verfügt über ihn. Bon seinen Neisgungen und Bünschen ist gar keine Rede. Er ist der Spielball der Interessen Anderer.

Im September 1710 unternahm Alexei eine Reise nach Torsgau, um dort die Prinzessin Charlotte zu sehen. So schien er denn doch nicht eigentlich gegen sie eingenommen zu sein. Die Prinzessin schrieb über die Zusammenkunft: der Zarewitsch habe zusstieden geschienen und sei bei guter Laune gewesen. "Er ist tägslich auf die Jagd mit dem Erbprinzen gegangen, und man sollte meinen, die Freundschaft der Läter werde sich auf die Söhne verserben, denn sie beweisen einander gerne Zuneigung. Der Zares

<sup>1</sup> Ueber diesen Roman giebt es gar feine Nachrichten.

witsch hat sich in seinem Betragen zu seinem Bortheil verändert, aber das Gesicht ist hagerer und gelber geworden. Acht Tage hat er bei der Königin zu Mittag und zu Abend gespeist, mit Aus-nahme eines einzigen Tages, den er von früh bis spät auf der Jagd zubrachte. Gegen mich war er, wie in Karlsbad, sehr höslich — die Herren auch. Er hat mir nichts Besonderes gesagt und scheint überhaupt gegen alle Franen vollkommen gleichgültig."

Zwei Wochen später erschien Alexei abermals in Torgan und hielt förmlich bei der Königin von Polen um die Hand der Prinzessin an. Ueber die Unterredung Alexei's mit der letzteren haben wir leider keine Nachrichten. Wir wissen nur, daß die Braut freudig erregt war und daß an den Hösen von Sachsen und Wolsenbüttel großer Jubel herrschte. Zetzt schritten auch die Verhandlungen wegen des Ehecontracts rasch vor. Der Eindruck, welchen der Zarewitsch in dieser Zeit machte, scheint günstig gewesen zu sein. Die Herzogin Christine Louise schrieb an Urbich: "Weine Tochter Charlotte versichert mir, der Zarewitsch habe sich sehr zu seinem Vortheil verändert, er zeige sich klug, benehme sich mit liebens» würdigem Anstande und sei voll edler Gesinnung; sie fühlt sich glücklich" u. s. w.

Der Zarewitsch blieb nicht lange in Torgau, sondern kehrte bald zu seinem einsamen Leben und seinen Beschäftigungen nach Dresden zurück. Inzwischen erhielt er die officielle Einwilligung Peter's in die Heirath Alexei's, worüber er am 21. Januar 1711 an die Eltern seiner Braut schrieb. Damit begann eine Reihe von Briesen, welche Alexei an seine künstigen Berwandten richtete, welche aber kaum etwas Anderes als die gewöhnlichen Hösslichkeitssformen enthalten. Die Briese sind in deutscher Sprache versaßt und augenscheinlich von fremder Hand; von Zeit zu Zeit hat der Zarewitsch sie abgeschrieben mit krummen und unzusammenhängensden Buchstaben auf mit Bleistist liniirtem Papier.

Anfang Mai 1711 ging der Zarewitsch mit seinem Gesolge nach Wolfenbüttel, wo er die Eltern seiner Braut kennen lernte und an den Verhandlungen über den Ehecontract Theil nahm. Wir begegnen ihm u. A. in einer Sitzung des geheimen Raths, wo die beiderseitigen in Vorschlag gebrachten Bedingungen discutirt wurden; Alexei hatte von Peter die gemessensten Inftructionen in Vetreff der zu bewilligenden Unterhaltsgelder für die künstige Gesmahlin des Zarewitsch; er correspondirte mit seinem Vater über diese Angelegenheit.

Wie er über dieselbe dachte und empfand, wissen wir nur ans einzelnen Andentungen. Die confessionellen Bedenken, welche schon in dem obenerwähnten Schreiben an Jakow Ignatjew zwisschen den Zeilen zu lesen sind, machten sich geltend. Der Beichtwater hatte gestragt, ob es denn nicht möglich sein werde, die Braut Alexei's zum griechischen Glauben zu bekehren; Alexei antwortet, daran sei zur Zeit nicht zu denken, allenfalls später, wenn seine Gemahlin nach Kußland gekommen sein werde?

Inzwischen wurde erzählt, Alexei sei in seine Braut sörmlich verliebt. Als Schleinit sich nach Galizien begab, wo er mit dem auf dem Feldzuge gegen die Türkei begriffenen Zaren den Ehesvertrag zu einem Abschluß zu bringen hatte, sah er in Jaworow auch Peter's Gemahlin, Katharina, welche ihm sagte, sie freue sich, die Prinzessin bald sehen und umarmen zu können; auch wolle sie ihr immer Wohlwollen und Freundschaft erweisen. Daran knüpste sie die Frage, ob der Zarewitsch wirklich so verliebt in die Prinzessin seis nan behaupte. Schleinit antwortete, es herrsche zwischen ihnen eine große Eintracht und Herzensneigung: dieses sei die erste Bedingung des Glückes in der Ehe, sinde sich aber

<sup>1</sup> S. das Schreiben Alexei's an Peter bei Jessipow-Pogodin. 3. 65.

<sup>2</sup> Jejjipow=Pogodin.

selten bei Heirathen zwischen sürstlichen Personen, die meistentheils nicht aus eigener Wahl, sondern aus politischen Rücksichten gesichlossen würden. Er versicherte, der Zarewitsch harre seiner Rückstehr mit Ungeduld, um durch endgültige Bestätigung des Eheverstrags seines Glückes ganz sicher zu sein.

Im Gespräch mit dem Zaren erwähnte Schleinitz der "großen und schönen Eigenschaften des Zarewitsch", worauf Peter bemerkte, die Worte des Gesandten wären ihm sehr angenehm, er halte aber all' das Lob für übertrieben.

Inzwischen traf aus Wolfenbüttel ber von Anton Ulrich unterzeichnete Ehecontract, sowie auch ein Schreiben des Zarewitsch an Schafirow ein, in welchem der erstere bat den Tag der Hochzeit zu beschleunigen.

Als Schleinitz abreiste, fragte er den Zaren, was er dem Zarewitsch von ihm sagen solle; Peter antwortete: "Alles, was ein Vater seinem Sohne sagen kann". Ausdrücklich erklärte der Zar, daß er der Hochzeit seines Sohnes beiwohnen werde<sup>1</sup>.

Der Verkehr zwischen Peter und Alexei scheint in dieser Zeit keineswegs lebhaft gewesen zu sein. Wenigstens sind nur wenige Spuren eines solchen Verkehrs erhalten. Um so zahlreicher sind die Briefe Alexei's an Fakow Fgnatjew. Aus Krakan beauftragt der Zarewitsch seinen Beichtvater u. A. auf die in Preobraschensk zurückgelassenen Bücher Acht zu geben, damit keines verloren gehe; dazwischen erkundigt er sich nach den persönlichen Verhältnissen der Freunde daheim, klagt, wenn die Reise die Beförderung von Briefen erschwert; er empsiehlt seinem Beichtvater die ihm, dem Zarewitsch, gehörenden Gegenstände allmälig aus Preobrashensk fortzuschaffen, etwa die Bücher in seiner Wohnung aufzubewahren, nur solle dieß

<sup>1</sup> Alles Obige von Alexei's Beziehungen zu seiner Braut und deren Berswandten, sowie von den Verhandlungen über den Checontract nach Guersrier's Buch, die Kronprinzessin Charlotte.  $\approx$  25—58.

6

nicht plötlich geschehen, damit jede "Gefahr" vermieden werde. Alexei sehnte sich nach seinem Freunde und Rathgeber und sprach wiederholt von feiner Cehnsucht. Geiftliche Angelegenheiten nahmen das Interesse des Zarewitsch in hervorragendem Make in Unspruch, wie wir schon ans einzelnen oben mitgetheilten Schreiben saben. Er erkundigt sich darnach, wie inzwischen diese ober jene erledigte geistliche Stelle besetzt worden sei; er berichtet. daß er das hl. Abendmahl genossen habe, wobei ein Dolmetscher nothwendig gewesen sei, da der die Beichte hörende griechische Geist= liche Lateinisch sprach. So erfahren wir denn, daß der Zarewitsch bes Lateinischen nicht hinreichend mächtig war; die Bitte, ihm einen verkappten Beichtvater in Dienerkleidung zuzusenden, wird Jakow Janatjew wohl nicht haben erfüllen können. Manche der Schreiben sind reich an biblischen Sentenzen und frommen Sprüchen von dem Berge Zion, der heiligen Mutter Gottes. Gehr falbungsvoll spricht er über die Hoffnung seine Brant später für die recht= gläubige Kirche zu gewinnen. Merkwürdig ist in einem gang furzen Schreiben die Anfrage, ob das Gerücht, daß Menschikow umge= kommen sei, der Grundlage entbehre oder nicht: die Antwort solle ihm Jakow Janatjew durch einen Vertrauten und zwar in Chiffreschrift senden 1.

Von seinen Studien oder auch von seinen Vergnügungen ichreibt Alerei an seinen Beichtvater nichts. Nur einmal wird recht aus= führlich eines Trinkgelages in Wolfenbüttel erwähnt, welches Alerei mit den Versonen seines Gefolges veranstaltete und wobei es, wie er ichreibt, "ruffisch" hergegangen sei.

Wir sahen, daß die Pringessin Charlotte wiederholt der Studien Alexei's erwähnte und dabei seinen Rleiß lobte. Es haben sich darüber wenig Angaben erhalten. Am 30. December 1711

<sup>1</sup> Jeffipow-Bogodin, S. 36-40.

schrieben Trubezkoi und Golowkin an Menschikow aus Dresden: "Der Zarewitsch ist gesund und liegt fleißig den ihm vorgeschries benen Studien ob; außer einigen früher erwähnten Theisen der Geometrie hat er die Profundimetrie und Stereometrie gesernt und so mit Gottes Hüsse die ganze Geometrie beendet".

Db der Bräntigam wirklich so ungeduldig die Hochzeit erwartete, wie er an Schafirow ichrieb ober wie Schleinit in Saworow erzählte, ist nicht mit Gewißheit zu sagen. Aus einigen furzen Schreiben Alexei's an feine Stiefmutter Ratharina vom Mai 1711 aus Braunschweig und Salzbal ist nichts über die eigent= liche Stimmung des Zarewitsch zu ersehen. Er bemerkt, daß die Verwandten seiner Braut ihn sehr zuvorkommend behandelten; er dauft für den Abschluß des Heirathscontracts; er dankt im Namen seiner Brant für das der Pringeffin in Aussicht gestellte Wohl= wollen Katharina's 2. Diese Briefe sind unbedeutend; indessen verdient ein Umstand Beachtung: in dieser Zeit hatte Peter Katha= ring zu seiner Gemahlin erklärt: Alexci, welcher dieselbe in seinen Briefen stets mit "Madame" anredet, beglückwünscht Ratharina in einem Schreiben vom 7. Mai: "Madame, ich habe gehört, daß ber Bar, mein Bater, Em. Gnaden zu seiner Gemahlin erflärt hat: ich gratulire Ew. Gnaden und bitte, daß ich auch ferner in Ihrer Gunft bleiben möge". Nachschrift: "Dem Zaren, meinem Bater, habe ich nicht zu gratuliren gewagt, weil ich von Niemand eine schriftliche Benachrichtigung erhielt". In einem etwas späteren Schreiben vom 22. Juni 1711 aus Salzdal nennt er Katharina "Meine gnädige Frau Mutter" und bemerft, er sei sehr betrübt darüber, daß Schleinit, welcher soeben mit einem Schreiben bes Baren an Alexei eingetroffen war, ihm kein Schreiben von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sjolowjew XVII, S. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> llîtrjalow VI, €. 312-313.

Katharina mitgebracht habe; er fragt, ob Katharina ihm etwa böje sei und hofft, später Briefe von ihr zu erhalten 1.

Von dem Inhalte des Schreibens Peter's an Alexei, welches Schleinis mitbrachte, wissen wir nichts; dagegen ist es charafteristisch für das fühle Verhältniß zwischen Vater und Sohn, daß Peter es nicht für nöthig gehalten hatte, Alexei von der obenerwähnten, außerordentlich wichtigen, Katharina betreffenden Maßeregel in Kenntniß zu sehen. Irren wir nicht, so spricht aus den oben angesührten Zeilen in dem Gratusationsbrief Alexei's eine gewisse Empfindlichkeit. Vis dahin hatte Katharina nur Töchter gehabt (Anna und Elisabeth); es sonnte sich leicht ereignen, daß der nun gesehlichen Sehe Peter's mit Katharina Söhne entsproßten, Stiesbrüder Alexei's, welche als seine Mitbewerber in Vetreff der Krone Rußlands auftreten sonnten. Wenige Jahre später trat dieser Fall ein.

Der Feldzug am Pruth, während dessen Katharina bem Zaren tren zur Seite stand, sollte das Verhältniß beider noch mehr festigen.

Kaum hatte Peter die Krisis am Pruth überstanden, als er in's Ausland reiste, um zunächst in Karlsbad sich zu stärken. Erst im October traf er in Torgau ein, wo die Hochzeit des Zarewitsch am 14. d. M. stattsand. Nach vollzogener Trauung füßte der Zar die Neuvermählten. Um solgenden Morgen frühstückte er in deren Gemächern mit dem jungen Chepaare und seinen Ministern<sup>2</sup>.

War schon die Verlobung im Jahre 1710 in verschiedenen Gedichten geseiert worden, so wurde die Hochzeit in Torgau erst recht Gegenstand der schriftstellerischen Thätigkeit mancher dienstwilliger

<sup>1</sup> Ustrjalow VI, S. 313.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. über die Hochzeitäseierlichkeit die Schilderung im Reisetagebuche Peter's bei Ustrjalow VI, S. 313 und bei Guerrier, die Kronprinzessin Charlotte. S. 58-60.

Hofpoeten und Publicisten. Glückwünsche, welche von Deputationen dem hohen Paare dargebracht wurden, erschienen gedruckt, ferner Beschreibungen der Festlichkeiten, der Illuminationen u. s. w. Aus einer dieser bombastischen Schilderungen ersahren wir, daß an dem auf die Hochzeit solgenden Tage in Torgan ein furchtbarer Sturm wüthete und ein Erdbeben zu spüren war.

Bei Gelegenheit der Trauung in Torgau, wo Beter etwa eine Woche weilte, fand die erfte Begegnung des Zaren mit Leibnig statt. Un dieselbe fnüpfte der lettere große Hoffnungen für die Ausführung mancher wissenschaftlicher Unternehmungen in Rußland. In Beranlassung dieser Berbindung Alexei's mit der Brinzeifin fand am 19. November 1711 eine Situng ber philologischen Classe der Afademie in Berlin ftatt, um darüber zu berathschlagen, wie die günstige Gelegenheit am besten zu benuten sei, um den Einfluß der Atademie auch auf das entfernte Moskowien auszubehnen. Der Doctor der Theologie Heineccins führte aus, wie man in dieser Verbindung ein "opus providentiae" sehen müsse; er gab der Hoffnung Ausdruck, daß dadurch ein Gewinn für die Ausbreitung der evangelischen Kirche erzielt werden könne; man wies auf das lebhafte Interesse des Zarewitsch für das Bücherweien als auf ein Mittel bin den Buchhandel und den Bücherdruck in Rußland in Aufschwung zu bringen. So wurde berichtet, ber Barewitich habe von Beineceins verlangt, er folle einen Katechismus nach den Grundlehren der ruffischen Kirche aufseten, worauf Beineccius erwidert habe, daß er auf diese Art ja dazu beitragen würde dasjenige zu verbreiten, was er für irrig halte. Dagegen berichtete der Courector Frijch, er habe auf den Wunsch einiger Ruffen den Katechismus Luther's in's Ruffische übersett, fügte aber hingu, er wisse aus eigener Erfahrung, daß die Russen sich sehr für die weltlichen Wissenschaften intereffirten, besonders für Mathematik und Geschichte, in Glaubenssachen aber sehr empfindlich

seien. Es wurde bemerkt, der Zar fördere die Gelehrsamkeit in seinem Reiche auf alle Weise, aber der Zarewitsch sei ein noch größerer Liebhaber der Studien und werde sie seiner Zeit nicht weniger fördern. Man beschloß durch Vermittelung Leibniz' und des Vaters der Kronprinzesssin für die Ausbreitung der Wissenschaften in Rußland zu sorgen.

Es treten uns hier Gegenfäße entgegen: Alexei und Jakow Ignatiew hofften die Kronprinzessin zum Uebertritt zur griechischen Kirche zu bewegen; die Theologen in Berlin gedachten in Rußland Propaganda zu machen für das Lutherthum.

Es fragte sich, ob nicht ein solcher Gegensatz auch in der soeben geschlossenen She zum Ausdruck gelangen werde.

Die Honigwochen waren gezählt. Der Zar scheint den Entschluß gesaßt zu haben, seinen Sohn jetzt mehr als früher zur Theilnahme an den Geschäften heranzuziehen. In einem Schreiben an Herzog Anton Ulrich vom 16./27. October bemerkt Peter, er hätte Alexei gern "zu seiner besseren Qualificirung" noch länger im Auslande gesassen, aber es sei um der Borbereitungen zu dem bevorstehenden Feldzuge willen unerläßlich, daß er den Winter in Polen oder Preußen zubringe; im Frühjahre werde er seinem Vater in den Krieg solgen müssen.

So erhielt denn Alexei die Weisung mit seiner Gemahlin nach Thorn zu gehen, um daselbst für eine nach Pommern designirte russische Armee Vorräthe zu beschaffen. Unterwegs weilte das junge Chepaar einige Tage in Wolsenbüttel, wo eine Nachseier der

<sup>1</sup> Es begegnet uns hier dieselbe Schönfärberei, welche in Hunssen's Berichten über Alexei's Fähigkeiten auffallen muß; da hieß es u. A.: "Alexei ist
ein Prinz, dessen Genie alles zu begreisen fähig ist, dessen Verstand das Maß
seines Alkers bei weitem übertrifft"; s. Europäische Fama bei Herrmann. IV,
S. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. das Genauere bei Guerrier, Leibniz in seinen Beziehungen 2c. S. 120-125.

Hochzeit stattsand. Alexei reiste seiner Gemahlin nach Thorn vo= raus. Charlotte weilte bis zum December in Braunschweig 1.

Diese lange Trennung der Neuvermählten gab zu mancherlei Gerede Anlaß. In Wien wurde erzählt: die She sei zwar vollzzogen, aber zur höchsten Unzufriedenheit beider Theile. Indessen widersprechen solchen Gerüchten die Briese der Kronprinzessin aus dieser Zeit. Sie bemerkt am 4. Januar 1712 in einem Schreiben aus Thorn: "Der Zarewitsch überhäuft mich mit Beweisen seiner Freundschaft. In sedem Augenblick giebt er mir neue und immer neue Zeichen seiner Liebe, so daß ich das volle Recht habe mich überaus glücklich zu schäen, obgleich der Ort, den ich jetzt bewohne, nichts weniger als angenehm ist."

Allerdings war Thorn kein bequemer Aufenthalt. Dazu ließ man das junge Chepaar an Geldmitteln Mangel leiden<sup>2</sup>. Im April kam Menschiftow nach Thorn, überzengte sich von der schlimmen Lage Alexei's und dessen Gemahlin und schrieb sehr eindringlich an Peter, man müsse Geld schaffen<sup>3</sup>.

Im Frühling begab sich der Zarewitsch auf den Ariegsschausplatz nach Kommern; die Aronprinzessin siedelte nach Elbing über. Allezei schrieb seiner Gemahlin regelmäßig. Charlotte besand sich in einer üblen Lage. Man brachte sie in's Gerede, beschuldigte sie einer Neigung zu einem Hoseavalier Pöllniß. Sie schreibt: "Wie unglücklich din ich! und doch weiß Gott, daß ich unschuldig din und meinen Gemahl zärtlich liebe . . . nichts beunruhigt mich so sehr als unsere lange Trennung". Einen Trost bot ihr die Herzelichteit, mit welcher ihr der Zar und Katharina, welche eine Zeitzlang in Elbing weilten, begegneten. Katharina änßerte, sie liebe

<sup>1</sup> S. die Einzelnheiten bei Guerrier, die Kronprinzeffin Charlotte. S. 61 — 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Guerrier, S. 65-69.

<sup>3</sup> S. Uitrjalow VI, S. 28—29.

Charlotte, als sei diese ihre leibliche Tochter und fügte hinzu, Peter habe gesagt: "mein Sohn so gut Frau nicht werth als he hätt". Bemerkenswerth ist der Zusatz in dem Schreiben der Kronsprinzessin: "Viel derlei Dinge hat sie mir gesagt, und sie würden mich sehr frenen, wenn ich nicht darans ersähe, wie wenig der Bar den Zarewitsch liebt. Ich bat die Zarin sich für ihn zu verswenden, und sie versprach mir die Fürsprecherin meines Gemahls bei dem Zaren zu sein 1."

Die freundlichen Beziehungen der Chegatten dauerten zunächst noch fort. Charlotte hatte an den Zarewitsch wegen ber gegen fie gerichteten Verläumdungen geschrieben und eine sehr liebenswür= dige Antwort erhalten; Alexei bat seine Gemahlin sich durchaus keine Sorge zu machen; die gange Welt könne fie verläumden, er werde nie glauben, was irgend einen Schatten auf fie werfe, weil er fie zu aut kenne. Auch wisse er, alle diese Lügen seien eine teuflische Erfindung, um sie mit ihm zu entzweien; so Gott wolle, werde das aber Niemand gelingen. Allerei sprach die Hoffnung aus, sie bald umarmen zu dürfen und ihr zu beweisen, daß er sie nie ver= geffen werde, wie fie es in ihrem Briefe zu fürchten scheine; im Gegen= theil, er versicherte, sie mehr denn je zu lieben und den Augenblick des Wiedersehens nach so langer Trennung nicht erwarten zu können. Dasselbe hatte ber Zarewitsch durch einen seiner Hofbeamten, Beißbach, der Kronprinzessin mündlich sagen lassen. Aber es hatte bis dahin nicht an trüben Stunden gefehlt. In Thorn hatte Alerei bisweilen die Nächte außer dem Sause zugebracht: die Trinkaelage, denen er beiwohnte, dauerten oft bis 3-4 Uhr Morgens; sie schrieb, daß sie in Thorn oft geweint habe.

Besonders freute sich Charlotte über einen Vorfall, den der Fürst Golizhn Weißbach mitgetheilt hatte und der ihr zeigte, daß

<sup>1</sup> Guerrier, die Aronpringeffin. G. 77.

Allerei fie mit Ritterlichfeit gegen alle Anfeindungen beschüßte. Die Kronprinzessin hatte schon früher erfahren, daß Alerei bei Stettin, wo er in dem Armeecorps Menschifow's weilte, einen heftigen Auftritt mit dem letteren gehabt hatte; fie kannte die Beranlassung des Streites nicht. Jest hörte fie, daß fie felbst ber Gegenstand des Zerwürfnisses gewesen sei. Bei einem Gaftmahl. welches Menschitow dem Zarewitsch und den höheren Officieren gab, erlaubte sich der erstere einige ungünftige Bemerkungen über die Personen der Umgebung der Kronprinzessin. Merci nahm die Hofeavaliere der letteren in Schut und bemerkte als Untwort auf die Neußerung Menschikow's, solche Leute könnten Alerei's Gemahlin verderben, er fürchte nicht, daß seine Gemahlin unter einem jolchen Ginflusse leide, benn sie habe einen zu festen Charafter, um schlimmen Beispielen zu folgen. "Du bift blind für beine Frau", erwiderte Menschikow, "sie ist eitel.". "Was weißt du von meiner Fran", unterbrach ihn eifrig der Zarewitsch, "vergiß nicht, welch ein Abstand zwischen ihr und dir ist". "Ich weiß es sehr wohl", entgegnete Menschikow, "vergiß aber nicht, wer ich bin". "Gewiß nicht", sagte ber Zarewitsch, "du warst gar nichts und die Gnade meines Vaters hat dich zu dem gemacht, was du bist". "Ich bin dein Erzieher!" rief Menschikow aus, "du darfft nicht in solchem Tone mit mir sprechen". Alerei lachte laut auf: "du warst mein Erzieher; jett bist du es nicht mehr; ich fann, Gottlob, für mich felbst forgen. Sage mir aber, was du gegen meine Frau haft?" "Was ich gegen sie habe?" antwortete Menschikow, "sie ist eine hochmüthige Deutsche und bildet sich viel auf ihre Verwandtschaft mit dem Kaifer ein; diese Verwandt= schaft wird ihr übrigens wenig Angen schaffen. Zweitens liebt sie dich nicht, und sie hat darin ganz Recht, denn du beträgst dich schlecht gegen sie. Kannst du denn auch bei beinem Henferen Liebe erwecken?" — "Wer fagt, daß sie mich nicht liebt?" rief

Alexei, "ich weiß bestimmt, daß es nicht wahr ist, ich habe sie gern und sie ift auch mit mir zufrieden. Gott erhalte sie nur am Leben; ich werde sehr glücklich mit ihr sein." "Ich habe mit meinen Augen gesehen, daß sie dich nicht liebt", erwiderte Menichifow, "als du abreiftest, hat sie vor Alerger geweint, weil sie beine Gleichgültigfeit merfte und nicht, weil fie bich liebte". "Du bift es nicht werth, fie nur anzuschen", sagte der Zarewitsch, "fie ift die Sanftmuth felbst; und befennt fie auch nicht meinen Glauben, so muß ich gestehen, daß sie sehr gottesfürchtig ist. Ich bin überzengt, daß sie mich siebt, denn sie hat Alles verlassen um meinetwillen, und ich bin überzeugt, daß sie ehrenhaft ift. Was du fagit, wundert mich nicht, denn du beurtheilst die Fürstinnen des Reichs nach den unfrigen, besonders nach deiner Berwandt= schaft, die gar nichts taugt, auch beine Barbara nicht (Menschi= fow's Schwester). Du haft eine Schlangenzunge und bein Benehmen ift gang gemein. Hoffentlich bringen dich beine Lästerungen bald nach Sibirien. Meine Fran ift durch und durch rechtschaffen, und wer irgend etwas gegen sie sagt, den werde ich künftig als meinen bittersten Keind ausehen. Ihr aber", fuhr der Zarewitsch fort, indem er sich an die Officiere wandte, "wenn ihr meine Freunde seid und Alles, was Menschikow gesagt hat, verdammt, trinkt mit mir auf eine Gefundheit, die ich ausbringen will". Alexei trank auf das Wohl der Kronpringessin. Alle Officiere thaten dasjelbe und warfen fich dem Barewitsch zu Füßen. Den= schifow schwieg still, stand aber mit einem befümmerten Gesichte vom Tische auf. "Dieser Streit und der Aerger, den mein theurer Zarewitsch dabei gehabt hat", schreibt Charlotte ihrer Mutter, "haben mich fehr aufgeregt; ich bin aber außerordentlich glücklich darüber, daß, so zu sagen, das ganze Lager gesehen und gehört hat, wie er mich liebt. Die Freunde des Fürsten suchten später das Gerücht zu verbreiten, Menschikow habe absichtlich den Streit

herbeigeführt, um die Zuneigung des Zarewitsch zu mir offenkundig zu machen. Ist es wahr, so will ich ihm ewig dankbar bleis ben. Weißbach versichert, das ganze russische Volk sei mir sehr wohlgesinnt; auch soll der Zar gesagt haben, wenn er nicht vers heirathet und ich noch sedig wäre, so hätte er mich für sich ges nommen. Die Zarin erzählt überall, daß sie mich zärtlich siebt. Um Gotteswillen bewahrt über Alles, was ich geschrieben, das tiefste Geheimniß; bei Todesstrase ist es hier verboten davon zu sprechen.

Wenn wir auch nicht vergessen dürfen, daß diese Erzählung von dem Conflicte Menschikow's mit dem Barewitsch in dem Schreiben der Kronprinzessin aus dritter Hand stammt, so mag sie doch im Wesentlichen dem Thatbestande entsprochen haben. Gine acwisse Gereiztheit im Verkehr zwischen Menschikow und Aferei erscheint an und für sich als höchst wahrscheinlich. Gewiß ist, daß die Che Alerei's in dieser Zeit in der Hauptsache als eine aluckliche bezeichnet werden kann. Die Bartlichkeit der Kronprinzessin für ihren Gatten äußert sich u. A. in ihrer lebhaften Besorgniß, es moge dem Zarewitsch bei der beabsichtigten Landung auf Rügen, wobei ein heißer Kampf mit der schwedischen Flotte erwartet werden mußte, ein Unglück zustoßen. Sie schreibt: "Seit ich diese schreckliche Nachricht erhalten, weiß ich kaum, was ich mit mir selbst aufangen soll, jo fehr gnält mich die Unruhe um ihn. Der Bar wird verlangen, daß er sich allen Gefahren aussetze, um Alles mit eigenen Augen zu sehen und zu erproben — furz, ich erwarte das Allerschlimmste; zu gleicher Zeit baue ich aber fest auf Gott, der zu gerecht ist, um mich durch den Verlust meines Gatten namenlos unglücklich zu machen" 2.

<sup>1</sup> Die Kronprinzessin. S. 86-89.

<sup>2</sup> Die Kronprinzeffin. S. 90-91.

Die Kronprinzessin erhielt von Beter die Weisung nach Betersburg zu gehen. Sie hatte eine fehr ungunftige Meinung von Rufland und den Ruffen und zögerte diefer Weifung Folge gu leisten. Nachdem sie in einem Schreiben die Mängel der Ruffen dargestellt, fährt sie fort: "Man muß den Zarewitsch, meinen Gemahl, so ausschließlich lieben, wie ich ihn liebe, um nicht zu schaudern bei dem Gedanken an die Fortsetzung meiner Reise. Da ich aber in dem Zarewitsch eben so viel und sogar mehr aute Eigenschaften finde, als schlechte in seinem Volke, so werde ich es als ein Glück erachten, unter Leuten zu leben, die wenigstens eine wahrhaft gute Seite haben — ihrem Fürsten tief ergeben zu sein. Darum liebe ich die Ruffen und es giebt keinen noch fo abschreckenden Ort auf der Welt, wohin ich mich nicht gern in Begleitung des Zarewitsch begeben würde. Leider ist er noch immer in Bommern und ich weiß nicht, wann ich die Freude haben werde ihn nach einer sechsmonatlichen Trennung wiederzusehen." So schrieb die Kronprinzessin am 23. October 1712. Aber schon wenige Wochen später fühlte sie sich sehr unglücklich. In einem Briefe an ihren Vater vom 26. November schreibt sie n. A.: "Meine Lage ist viel schrecklicher und trauriger, als Sie es sich vorstellen fönnen; ich bin mit einem Menschen verheirathet, der mich nie geliebt hat und mich jett weniger denn je mag: dessenungeachtet bin ich ihm ergeben, weil es meine Pflicht ift" u. f. w. Dann ichildert sie, wie Katharina sie hasse, ihr zu schaden suche, wie in den Augen der Ruffen alle Lutheraner Teufel seien n. bal. m. 1

Diese verzweiselte Stimmung veranlaßte die Kronprinzessin zn einem ans eigener Machtvollkommenheit unternommenen Besuche ihrer Verwandten in Wolsenbüttel, so daß der Zarewitsch Alexei,

Die Krouprinzessin. S. 25.

als er endlich auf dem Wege nach Rußland durch Elbing kam, seine Gemahlin nicht dort antras.

Erst im April 1713 sehen wir die Kronprinzessin wieder in Elbing, von wo sie über Riga nach Rußland reiste. Auf dem Wege nach Petersburg, in Dorpat, ersuhr sie, daß ihr Gemahl inzwischen mit dem Zaren nach Übo in Finnsand gereist und von Peter nach Ladoga gesandt worden sei, um Schiffsbauten zu überswachen. Erst im Sommer kehrte er nach Petersburg zurück, wo inzwischen der Kronprinzessin ein freundlicher Empfang geworden war, so daß sie sich rasch in die neue Umgebung fand und sich darin wohl fühlte.

Auch das Verhältniß zum Zarewitsch war anfänglich ein durchaus befriedigendes. Nach einer Trennung, welche nahezu ein Jahr gewährt hatte, sahen die jungen Sheleute einander wieder. Charlotte schrieb Ende August 1713 an ihre Eltern u. A.: "Der Zarewitsch liebt mich leidenschaftlich; er geräth außer sich, wenn mir das Geringste schlt, und ich habe ihn auch übermäßig lieb (et moi je l'aime à la fureur)". Auch Baron Löwenwolde schreibt zu derselben Zeit aus Petersburg an den Wolfenbüttel'schen Hof: "Die Zärtlichseit und Liebe des Kronprinzen zur Kronprinzessin ist größer als ich es auszudrücken vermag". Als die Kronprinzessin mit Personen ihres Hosstates allerlei Verdruß hatte, suchte Alexei sie wohl gelegentlich in Schutz zu nehmen 3. Dagegen konnte er nicht verhindern, daß zwischen Charlotte einerseits und Katharina und der Schwester Peter's, Natalie, andrerseits eine gewisse Spannung entstand 4. Auch maucher Unordnung im Haushalte

<sup>1</sup> Er scheint darauf gerechnet zu haben, sie dort anzutressen; s. den Brief an Peter bei Mursafewitsch, S. 65—66.

<sup>2</sup> Die Kronpringeffin. S. 117.

<sup>3</sup> S. ebendajelbst, S. 143.

<sup>4</sup> Katharina und Charlotte waren gleichzeitig guter Hoffnung. Es konnte

der Kronprinzessin, welcher die ausbedungenen Gelder unregels mäßig ausbezahlt wurden, und welche überhaupt manche Kränkung und Benachtheiligung erlitt, vermochte Alexei nicht zu steuern.

Der Zarewitsch selbst scheint ein guter Haushalter gewesen zu sein. Er nahm Einsicht in die Rechnungen über die Verwalstung seiner Güter; es haben sich sehr zahlreiche von seiner Hand geschriebene Instructionen und Verordnungen in Vetreff der ihm gehörenden Liegenschaften vorgefunden.

Geldverhältnisse erzeugten eine gewisse Spannung zwischen den Cheleuten. Charlotte follte von Saufe eine Mitgift von 20000 Thalern erhalten; fie hatte, da die Vermögensverhältnisse ihrer Eltern sich wesentlich verschlechtert hatten, auf einen Theil dieser Summe zu Gunften ihrer Mutter verzichtet; fie hatte dieß. wie sie meinte, nicht ohne Einwilligung Alexei's gethan und er= innerte ihn an seine Worte: "Ich sie schenken, machen mit was sie will, ich will wiffen, daß sie eben so lieb, als Rönig von Spanien seine Frau haben". Jest wollte Alexei sich nicht er= innern, eine folche Zustimmung gegeben zu haben. Es gab pein= liche Auseinandersetzungen. Als Charlotte den Zarewitsch bat ihr zu sagen, was sie in so schwieriger Lage thun solle, antwortete er, sie möge thun, was sie wolle, er wisse sehr wohl, was er zu thun habe u. dgl. Erbittert schrieb die Kronprinzessin an ihre Mutter: "Immer habe ich mich bemüht den Charafter meines Mannes zu verbergen; jett ift die Maske ohne meinen Willen gefallen. Ich bin unglücklicher als man es glauben könnte u. f. w.2"

Das Verhältniß der Chegatten wurde ein fühleres. Charlottens förperlicher Zustand erhöhte ihre Reizbarkeit und erforderte

der Ersteren der Gedanke peinlich sein, daß etwa ihr Sohn der Unterthan von Charlottens Sohne werden würde. S. 128—133.

<sup>1</sup> Ustrjasow VI, S. 34.

<sup>2</sup> Die Kronprinzessin. S. 137.

zarte Rücksichtnahme. Alexei aber kümmerte sich um die vielen Unannehmlickeiten nicht, unter denen seine Gemahlin sitt. Als sie ihm einst vorhielt, daß er durch einen Besuch bei seiner Tante Natasie Alles in's Gleis bringen könne, sagte er: "Mich nichts angehen, bekümmere mich nicht um sie". Charlotte bemerkte, das sei sehr schlimm: in Deutschland gebe es keinen Schnster noch Schneider, der sich nicht seiner Fran annehme und der seiden würde, daß man sie schlecht behandle. "Sie ist nicht in Deutschsland, sondern hier", antwortete Alexei. Als Charlotte ihm früher gegebene Versprochen" u. dgl. m. Zusetzt sagte er: "Galten Maul, ich sie nichts versprochen" u. dgl. m. Zusetzt sagte er: "Glauben mich, ist besser vor sie, daß nach Deutschland wieder gehen, weil hier nicht zusrieden ist". Andern Tages ernenerte sich der Lustritt.

Das Verhältniß verschlimmerte sich durch Alexei's Reigung zum Trunke, welche sich besonders während des Lagerlebens in Pommern entwickelt zu haben scheint. Im August 1713 schrieb der öfterreichische Resident, Otto Pleyer, daß Alexei in der schlech= testen Gesellschaft lebe und dem Trunke ergeben sei, was die Kronprinzessin sehr betrübe, obgleich sie nie davon spreche. Welche Rückwirkung eine folche Lebensweise auf den Charafter Alerei's und sein Verhältniß zur Kronprinzessin hatte, bezeugt die Ausfage eines Rammerdieners in dem Processe vom Jahre 1718: Barewitsch war zu Gaste gewesen; er kehrte betrunken nach Hause zurück, ging zur Krouprinzessin, und als er in seine Zimmer kam, rief er mich in die Schlaffammer und fagte gang zornig: "Da haben nun Gawrilo Iwanowitsch (Golowfin) und seine Kinder mir ein Teufelsweib aufgebürdet; sobald ich zu ihr komme, wird fie bose und will nicht mit mir sprechen. So wahr ich lebe, ich werde es ihm bezahlen. Den Kopf seines Sohnes Alexander will ich auf den Pfahl spießen lassen, auch den Kopf Trubezkoi's; sie

haben meinem Later geschrieben, ich sollte sie heirathen."" Er führte noch andere unvorsichtige Reden, erinnerte sich anderen Worgens derselben und suchte den Diener zu bereden reinen Mund zu halten.

Feber Streit entfremdete die Ehegatten einander mehr. Alexei fränkelte: man meinte, er habe die Schwindsucht und hielt seinen Zustand sür in hohem Grade bedenklich. Die Aerzte riethen zu einer Reise nach Karlsbad. Alexei entschloß sich dazu und bei dieser Gelegenheit zeigte sich, wie weit die Entsremdung zwischen ihm und der Kronprinzessin vorgeschritten war. Charlotte ahute dis zum letzen Angenblicke nichts von der bevorstehenden Abreise Alexei's. Als der Reisewagen an der Thür hielt, theilte ihr Alexei seine Absicht mit und verabschiedete sich kurz, indem er sagte: "Abien, ich gehe nach Karlsbad". Charlotte fühlte sich durch diese Kälte und Kückslosigkeit ties verletzt.

Alexei hat während seiner sechsmonatlichen Abwesenheit im Auslande im Jahre 1714 nicht ein einziges Mal an seine Gemahlin geschrieben<sup>3</sup>.

Am 12. Juli 1714 gebar die Kronprinzessin eine Tochter, Natalie 4. Alexei fümmerte sich um nichts. Ansang November schrieb Charlotte: "Der Zarewitsch ist noch nicht zurückgekommen; Niemand weiß, wo er sich aushält, ob er lebendig oder todt ist; ich bin in fürchterlicher Unruhe; alle Briefe, die ich in den letzten sechs oder acht Wochen an ihn gerichtet habe, werden mir aus Dresden und Berlin zurückgeschickt, weil man dort nicht weiß,

¹ Ujtrjalow VI, €. 35-36.

<sup>2 &</sup>quot;geben ihm die Medici zum langen leben, schlechte hoffnung, dann er eine vollkommene Schwindsucht haben solle"; Plener bei Ustrjalow VI, S. 318.

<sup>3</sup> Die Kronpringeffin. G. 142.

<sup>4</sup> Ueber die schwierige Lage Charlottens in dieser Zeit s. Guerrier's Buch, S. 143 ff.

wo er sich befindet". Erst vierzehn Tage später konnte die Kronprinzesssin melden, sie habe Nachricht von dem Zarewitsch: er werde bald in Petersburg anlangen.

Ende December 1714 traf Alerei wieder in der Hauptstadt ein. In den ersten Tagen war er recht herzlich gegen seine Ge= mahlin. Sie schreibt: "Il me témoigne force amitié"; etwas später bemerkte sie, er benehme sich gegen sie wie früher, nur mit dem Unterschiede, daß sie ihn seltener sehe. Die Lebensweise Alerei's seit seiner Rückehr aus dem Anslande war geeignet das eheliche Berhältniß ganglich ju gerrütten. Er nahm eine Leibeigne feines Lehrers, Nififor Wiasemskij, die Finnin Uffrosinja, zu sich in's Hand und trennte sich nicht mehr von ihr bis an seines Lebens Ende. Ausländer nahmen wahr, daß Alexei in Gesellichaft nie mit seiner Gemahlin ein Wort sprach: man erzählte, daß die Chegatten einander faum alle acht Tage einmal fähen. Das Wohnhaus ließ er jo verfallen, daß es im Schlafzimmer der Kronprin= zeffin durchregnete, und als der Bar ihn darüber zur Rede ftellte, machte Alerei der Kronprinzeisin Vorwürse darüber, daß sie ihn bei seinem Vater verläumde 1.

Anch die Trunksucht Alexei's steigerte sich. Am 7. Januar 1714 schreibt Charlotte von Alexei: "Seit er zurückgekommen ist, verbringt er nur einen Theil der Nacht zu Hause, und dann liegt er bewußtlos da, von all' den starken Getränken; wir haben jetzt Feiertage, etwas in der Art des Carnevalş" u. s. w. Alexei's Ausschweisungen singen an seine Gesundheit zu erschüttern. Ende April 1715 trug man ihn einst für todt aus der Kirche; er war

<sup>1</sup> Weber, Berändertes Rußland. 2. Aufl. I, S. 120: "Wenn der Zarewitsch nicht die Erzielung eines Erben als die Stüße seiner Sicherheit angesehen hätte, würden diese beide Verehelichte einander stets unsichtbar geblieben sein". Von Affrosinza bemerkt Weber, der Zarewitsch habe sie "als sein Kebsweib Tag und Nacht an seiner Seiten gehabt".

jo trank, daß man es nicht wagte ihn über die Newa nach Hause zu bringen; er mußte die Nacht in der Wohnung eines Ausländers bleiben. Selbst am nächsten Tage war er noch so schwach, daß sich die Kronprinzessin zu ihm begab und den halben Tag bei ihm blieb. Nur auf kurze Zeit kehrte sie nach Hause zurück und ließ sich Abends zum zweiten Male über die Newa sahren, um ihn zu besuchen. "Ich schreibe sein Unwohlsein", bemerkte sie, "dem Fasten und der großen Menge Branntwein zu, welche er täglich trinkt; auch ist er gewöhnlich betrunken" (étant pour l'ordinaire yvre). Dazwischen gab es in dieser freudlosen She Lichtblicke. Entzückt schrieb Charlotte, wie der Zarewitsch seine kleine Tochter liebe und Alle frage, ob es wohl ein schöneres Kind gebe als seine Tochter 1.

Am 12. October 1715 gebar Charlotte einen Sohn, den nachmaligen Kaiser Peter II. Gleich darauf slößte ihr Zustand die ernstesten Besorgnisse ein. Sehr bald schon war sie sterbend. Allezei wich am letzten Tage nicht von ihrem Bette. Er war so ergrissen, daß er drei Mal in Ohnmacht siel. Um Mitternacht vom 21. auf den 22. October verschied sie. Der Zarewitsch nahm die Kinder in seine Arme und trug sie in seine Zimmer hinsüber<sup>2</sup>.

Vier Jahre hatte die She des Zarewitsch mit der Prinzessin von Wolfenbüttel gewährt. Nur etwa die Hälfte dieser Zeit waren die Chegatten bei einander gewesen. Einen erziehenden, bildenden Einfluß hat die Kronprinzessin auf ihren Gemahl nicht zu üben vermocht. Sie meinte dem Zarewitsch, als Thronerben, einen Thronerben geschenft zu haben. Gerade in dem Augenblicke, als sie

<sup>1</sup> Die Kronprinzessin. S. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Kronprinzessin, S. 161—162; s. daselbst die Einzelnheiten der Krankheit, des Berscheidens, der Bestattung.

starb, stand Alles in Frage. Einen Tag nach der Bestattung Charlottens gebar Katharina einen Sohn. Der Constiet zwischen dem Zaren Peter und Alexei war langsam gereift. Nun kam er zum Ansbruche. Schwerlich hätte die Prinzessin, wenn sie am Leben geblieben wäre, die nun hereinbrechende Katastrophe vershindern können.



viertes Kapitel. Vater und Sohn.





ie Beziehungen der Gemahlin Alexei's zum Zaren waren fast ausnahmslos freundliche gewesen. Peter hatte seine Schwiegertochter wohlwollend und rücksichtsvoll behaus delt. Wenige Stunden vor ihrem Tode hatte die Kronsprinzessin den Besuch des Zaren empsangen, welcher selbst nicht unbedenklich krank war und mehrere Tage das Zimmer hatte hüten müssen. Charlotte bat um die Gunst des Zaren sür ihre Kinder und ihre Diener. Von Alexei war keine Rede.

Db die Gemahlin Alexei's den unmittelbar nach ihrem Tode ansbrechenden Conflict zwischen Bater und Sohn ahnte, wissen wir nicht. Es konnte ihr schwerlich entgehen, daß zwischen Peter und Alexei schon lange eine tiese Klust gähnte. Sie hatten keinen gemeinsamen Boden; sie repräsentirten zwei verschiedene Welten; es war ein unversöhnlicher Gegensaß.

<sup>1</sup> Allerdings hat Alexei später in Wien das Gegentheil versichert, aber seine Angaben finden feine Bestätigung in anderen Quellen, während Charlotte nie über Peter klagte.

Merei war einer praktischen Thätigkeit, jener anstrengenden Urbeit im Kriege wie im Frieden, welcher Beter fich unermüblich unterzog, abhold. Er zog die Ruhe im Baufe, stille Lecture, die Beschäftigung mit abstracten Fragen vor. Es ift nicht ohne Intereffe aus dem während der Reise Alexei's im Jahre 1714 ge= führten Ausgabebuche zu ersehen, wie er in verschiedenen Städten, in Frankfurt, Nürnberg, Prag, Erfurt, Salle u. f. w. Bücher faufte; es waren diese Schriften nicht bloß geistlichen Inhalts; wir finden historische, belletristische Werke darunter: allerdings nehmen firchenhistorische und theologische Bücher eine hervorragende Stelle ein: da finden sich z. B. eine Darstellung des fatholischen Glaubens, eine Schilderung der Christenversolgungen, eine Concordang nach Luther's Bibelübersetung, Die Nachfolge Chrifti bes Thomas von Rempen, Bibeln, Lebensgeschichten von Beiligen. ein Buch über die Ewigkeit, ein anderes - es hatte 4 Ducaten gefostet — über die Bunder Gottes, ein Buch über das himm= lische Manna, die Regeln des Benedictinerordens, eine Kirchen= geschichte; von weltlichen Werken begegnen wir folgenden; einem genealogischen Wert von Sübner, einer Geschichte Böhmens, Aesop's Fabeln, einer Schrift über die Lavallière, humoristischen Schriften u. dal. m. Außerdem faufte Alexei gern Karten, Portraits, Bilder. Er war nicht ohne Interessen; solche Ankäufe zeugen jogar von einer gemissen Strebsamfeit.

Während seines Aufenthaltes im Auslande 1714 studirte er sehr eifrig die "Annales ecclesiastici" des Baronius. Es sind umfangreiche Excerpte aus diesem Werke von seiner Hand erhaleten; sie gewähren einen tiesen Einblick in den Gedankenkreis des Zarewitsch. Wir erfahren, daß für ihn die Frage von dem Vershältniß zwischen Staat und Kirche ein besonderes Interesse darbot. Wir weisen auf einzelne Beispiele solcher Thatsachen hin, welche sich der Ausmerksamkeit Alexei's erfrenten. Es scheint ihn anges

nehm berührt zu haben, wenn er ans der Lecture bes Baronius erfuhr, daß zu den Reiten des Valentinian und des Theodofius Die Gefangenen für die Zeit des Ofterfestes in Freiheit gesetzt wurden, daß Theodofius für eine sichere Aufbewahrung der Gebeine der Heiligen sorgte, oder daß Theodosius während der Fastenzeit feine Hinrichtungen vornehmen ließ, daß der Raiser Balentinian umgebracht worden sei, weil er die Institutionen der Kirche verlett habe, daß ein englischer König in Betreff der Beobachtung der Fasten strenge Vorschriften erließ, daß Ludwig der Fromme in Beranlaffung großer Calamitäten besondere gottesdienstliche llebungen anordnete, daß Sugo Capet den Lapft einladen ließ nach Frankreich zu kommen, um eine Kirche in Augenschein zu nehmen u. dal. m. - Mit besonderem Wohlgefallen verweilte Alerei bei allerlei Wundergeschichten: er notirt, wie ein freigebiger Ulmosenspender unter der Diele, auf welcher ein Rreng stand, Silber gefunden, wie ein Beiliger neun Tage lang in einem Schiff unter dem Waffer gefahren fei, welche Reliquien von Seiligen allerlei Wunder thaten, wie einst alle Lebensmittel sich in Steine verwandelt hätten, wie bei einer Seuche auf den Bewändern aller derer, welche an derselben sterben sollten, plöglich kleine Kreuze erschienen, wie ein Märtyrer, welchem man die Augen ausgestochen und die Zunge ausgeschnitten hatte, beides wiederbefam, wie ein Bar einst in eine Kirche gefommen sei und sich vor den Gebeinen der Heiligen verbengt habe, wie einem frankischen Könige, der eine Bermandte geheirathet hatte, ein Sohn mit einem Banjefopf ge= boren worden sei, n. dgl. m. — Manche Notizen laffen darauf ichließen, daß Alexei auf theologische Spitfindigkeiten, auf äußerliche Einzelnheiten der firchlichen Gesetzgebung Gewicht legte: er beachtet, daß in Rom Mittwochs gefastet werde, daß die Rirche nicht einverstanden war, als einst die Soldaten einer Urmee von der Theilnahme an der Abendmahlsfeier dispenfirt wurden, daß

der Raiser Arcadins alle diejenigen als Reger benennen ließ, welche auch nur in gang geringfügigen Dingen von dem rechten Glauben abwichen, daß Geistliche im 6. Jahrhundert an der Aussibung der weltlichen Gerichtsbarkeit Theil nahmen, daß eine Rirchenversamm= lung den Bischöfen das Jagen mit Sunden verbot; ihn intereffirt die Frage, ob man an Feiertagen sich waschen, ob man die Reste der Eucharisticoblaten an Rinder vertheilen dürfe, unter welchen Bedingungen Chen gestattet seien, wie viele Frauen man nach einander heirathen dürfe u. s. w. Auch wichtige historische Ereignisse erfreuen sich der Aufmerksamkeit Allerei's, allerdings vornehmlich folche, welche die Verbreitung des Chriftenthums oder die Geschichte von Kirchenfürsten betreffen, freilich auch andere, wie z. B. einzelne Züge aus der Geschichte der Franken und Bandalen, Fälle von Sungersnoth, die Erfindung des griechischen Feners, die Ueberfiedelung der Bulgaren von der Wolga nach Thracien, die Theilung des farolingischen Reiches, das Schicksal Ludwig's des Frommen u. dal. m.

Bei dem Proceß des Zarewitsch im Jahre 1718 sind auch diese Excerpte aus dem Baronius gemustert worden. Man hat aus einigen der Notizen den Schluß ziehen wollen, daß Alexei hie und da solche Thatsachen notirte, welche eine Analogie oder einen Gegensat mit der Regierungsweise Peter's darstellten; dahin geshörte eine Anzahl von Bemerkungen in Betress darstellten; dahin gestönungen, die Notiz, daß in Frankreich das Tragen kurzer Kleider verboten gewesen, daß der König Chilperich getödtet worden sei, weil er geistliches Gut an sich gerissen habe u. dgl. m. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß eine oppositionelle Stimmung Alexei's bei der Auswahl solcher historischer Züge maßgebend war. Gewiß ist, daß die Gedankenrichtung des Zarewitsch derzenigen des Zaren

<sup>1</sup> S. d. Excerpte in extenso heransgegeben bei Jessipow-Logodin a. a. D., S. 144—163. Bei Ustrjasow VI, S. 324—326 mit von den Untersuchungs-richtern herrührenden Notabenes am Rande. Während des Processes ist Alexei

nicht entsprach, daß hier eine Divergenz der Meinungen, der Lebens= auschanung, des ganzen Sabitus vorlag. Alerei macht eher den Eindruck eines theologischen Seminariften, als benjenigen eines angehenden Militärs und Staatsmannes; firchenhistorische Details, Beiligengeschichten, muftische und scholastische Schulfinessen des Mittelalters fesselten ihn mehr als die militärischen und politischen Unternehmungen seines Vaters; die Beschlüsse der Kirchenversammlungen, die Verordnungen der Papite, Erzbifchofe und Bischofe aus dem früheren Mittelalter erschienen ihm unvergleichlich interessanter als die legislative und administrative Thätigkeit Beter's: von des Gedankens Bläffe angekränkelt ift Alexei fein Mann der That, sondern eine Art Samlet. Während Beter gang Nerv und Arbeit war, liebte Alerei das tränmerische Simuliren; gegenüber der hartfräftigen. Manches überhaftenden, Alles scharf und energisch anpackenden Natur Beter's erscheint Alexei mollustenhaft-schwächlich, auf sich selbst zurückgezogen, in einen beschränkten Ideenkreis gebannt, weniger ein Candidat für einen der mächtigsten Throne der Welt als ein Aldept solcher Weisheitslehren, wie fie einem längst vergangenen Zeitalter angehörten. Die Welt, in welcher Alexei lebte, war ein Anachronismus. War und blieb er unfähig die Probleme zu erfassen, welche die neue Epoche seinem Lande und Bolfe darbot, so konnte es leicht geschehen, daß das Rad der vorwärtseilenden Zeit ihn zermalmte; mit unerhört gewaltiger Wucht stürmte Peter vorwärts; er founte leicht darauf tommen Alexei, wenn dieser sich als Bleigewicht ihm an die Fersen hing, abzuschütteln; verstand der Thronerbe des genialen Reformers seine Reit nicht, die Bedürfnisse seines Staates und seines Bolfes nicht. so mußte man, die theologischen Liebhabereien und mönchisch sicho-

gefragt worden, ob er für manche der aus dem Baronius geschöpften Lehren früherer Zeit Propaganda machen wollte; siehe das Protofoll von Stornjakows Pissarew bei Ustrjalow VI, 3. 556—557.

lastischen Neigungen Alexei's nicht weiter beachtend, zur Tagesordnung übergehen; indeß Rußland sich dem modernen Enropa anschloß, weilte der Zarewitsch mit Vorliebe bei byzantinischen Reminiscenzen: ein Steuermann, welcher zurückschaute statt vorwärts
zu blicken, taugte nicht für das Staatsruder.

Wir sahen, daß Alexei einem Kreise angehörte, welcher dem Baren gegenüber eine Art passiver Opposition zu machen geneigt war. Ueber diese Beziehungen ist Manches in der Zeit des Processes im Jahre 1718 befannt geworden. Man hat Gespräche reproducirt, welche u. A. bei Gelegenheit der Reise Alerei's in's Ausland 1710 bis 1712 und der Hochzeit desfelben stattgefunden haben sollten. Der Schließer der Berkundigungsfirche, Iwan Afanafjew, welcher zu Alexei's Vertrauten zählte, fagte aus, er habe, als Alexei 1713 nach Mostau gefommen fei, ihm zu dem Chebundnig Glück gewünscht, worauf der Zarewitsch geantwortet habe, allerdings habe er eine Che geschlossen, aber keine rechtglänbige; er, Iwan Afanaßiem, habe ihn getröstet, daß das Seelenheil der nicht recht= glänbigen Gemahlin durch den rechten Glauben des Gemahls gerettet werden fonne, so daß der Zarewitich von Gott doppelten Lohn erhalten werde. Auf die Frage, ob denn die Kronpringeffin nicht zum Uebertritte geneigt sein werde, antwortete Alexei: "Jest

¹ Einen tiesen Einblick in den Gedankenkreis des Zarewitsch gewährt das Berzeichniß seiner Bücher, welches dei Gelegenheit des Processes im Jahre 1718 zusammengestellt wurde. Es sind ansschließlich geistliche, theologische, kirchenshistorische Schriften: Bibeln, Psalter, Gebetbücher, Heiligengeschichten, Streitzschriften, Schriften der Kirchenwäter, Vorschriften für den liturgischen Gottesdienst u. s. w., im Ganzen 56 Nummern; s. ZessipowsPogodin, S. 170—173. In dem entsprechenden Alter hatte Peter u. A. durch Gordon's Vermittelung mathematische, artisserische, phrotechnische Werfe zur Lectüre erhalten. Das Verzeichniß einer anderen Gruppe von Büchern, welche dem Zarewitsch gehörten und später der Vibliothet der Atademie einverseibt wurde, s. bei Petarstij, die Vissenschaft und Litteratur unter Peter dem Großen I, S. 46—47; es sind polnische und dentsche theologische und kirchenhistorische Werfe.

will ich sie nicht nöthigen; wenn sie aber nach Mostau tommt und unsere seierlichen Gottesdienste und die mit prächtigen Bildern geschmückten Kirchen sieht, und die Pracht und die Frömmigkeit, dann wird sie selbst darnach verlangen sich umtausen zu lassen; sie haben dort nichts dergleichen; wenn sie aber die prächtigen Gewänder unserer Geistlichen, den göttlichen nicht von einer Orgel begleiteten Gesang hören wird, dann glaube ich, wird sie voller Freude sein und von Ferzen eine Vereinigung mit der rechtgläubigen Kirche wünschen."

Es war begreiflich, daß bei einer solchen fanatischen Anhängslichkeit des Zarewitsch au die rechtgläubige Kirche auch die firchslichen Würdenträger in Rußland dem Zarewitsch wohlwollten. An der Spiße der Hierarchie stand der Verweser des Patriarchenamtes, Stephan Jaworskij, ein eifriger Ketzerseind, welcher in den ärgsten Ausdrücken Luther geschmäht hatte und mit seiner Schrossheit und Intoleranz im Widerspruche stand zu der vermittelnden, liberalen Anschauung des Zaren und dessen Freundes, des Erzbischoss von Nowgorod, Feosan-Protopowitsch<sup>2</sup>.

Es war ein Ereigniß, welches Anfiehen erregte, als Stephan Jaworsfij in der zweiten Fastenwoche des Jahres 1712 in der Kathedrale zu Moskau nach der Liturgie vor vielem Volke eine Predigt hielt, in welcher es Anspielungen auf den Zarewitsch gab. Es war u. A. darin von den "Zerstörern" die Rede, welche be-wirken, daß das von viel Ungemach und Sorge heimgesuchte Ruß-land nicht zur Ruhe komme, daß nach so vielen Kriegen und Unruhen es immer noch keinen Frieden gebe. Dann erwähnte der Verweser des Patriarchenamtes der neuerrichteten Fiscalämter, welche Jeden der Gesahr des Angeklagtwerdens aussehen. Zum Schlusse aber solgte ein Gebet an den heiligen Alexius: "Vergiß Deinen Namens-

¹ €. Jejjipow=Pogodin, €. 352—353.

<sup>2</sup> S. die Charafteristif der Richtungen Beider in meiner Schrift "Zwan Possoschow", Leivzig 1878. S. 97 si.

genossen nicht, den besonderen Beschützer und Hüter der Gebote Gottes, denjenigen, welcher eifrig Deinem Beispiele folgt. Du hast Dein Haus verlassen; auch er wandelt in fremden Hänsern; Du hast Dich von Deinen Eltern getrennt; er ebenfalls; Du entbehrtest Deine Diener und Unterthanen, Freunde, Verwandte und Genossen; er auch; Du warst ein Gottesmann; er ist auch ein echter Anecht Christi. Wir beten zu Dir, o Heiliger! behüte Deinen Namenssbruder, unsere einzige Hoffnung; breite Deine Flügel über ihn aus, gieb, daß wir ihn bald wiederschen und uns seiner Anwesenheit ersreuen."

Drei Tage später schrieb Stephan Jaworsfij an den Zaren, er habe eine Predigt gehalten, darin das Volk ermahnt Gottes Gebote zu halten; die Herren Senatoren seien dabei gewesen und anderen Tages zu ihm gekommen und hätten ihn mit Vorwürsen überhäuft, er veranlasse einen Aufruhr, wiegele das Volk auf und verleze mit frecher Rede die Ehre des Zaren. Stephan Jaworsfij bethenert in seinem Schreiben, er habe mit der Predigt nichts Schlimmes gemeint.

Peter ließ sich die ganze Sache schriftlich geben und machte an drei Stellen und zwar an den obenerwähnten Zeichen. Er gab der Sache indessen feine weitere Folge, und zwei Monate später konnte der Metropolit von Rjasan und Verweser des Patriarchensamtes dem Zaren ein von Loyalität überströmendes Schreiben überssenden, in welchem er dem Zaren dafür dankte, daß er ihm seine Gnade nicht entzogen habe; es sei wie "schönes Wetter nach dem surchtbaren Sturme".

Auf die Wirkung der Predigt können wir aus dem Umstande schließen, daß Alexei, nach seiner Rückkehr aus dem Auslande, die ganze Predigt abschrieb und in seiner Bückersammlung aushob. In seinem Processe hat Alexei (1718) die Personen namhaft gesmacht, von denen er, zuerst in Pommern, dann in Rußland Neußes

rungen über diese Predigt gehört hatte. Daraus ist zu entnehmen, daß aus den Worten Jaworskij's geschlossen worden sei, der Zares witsch sei verbannt.

Peter's Entrüstung muß nicht unerheblich gewesen sein. Aus einem Schreiben Alexei's an Jakow Ignatjew aus dieser Zeit' ist zu ersehen, daß der Zarewitsch es für gefährlich hielt aus Pommern, wo er sich zur Zeit besaud, ein Schreiben au Stephan Jaworskij zu richten, weil dieser bei dem Zaren in Ungnade sei wegen der Predigt. "Man sagt sogar", bemerkte Alexei weiter, "daß er abgesetzt werde". Daher empfahl der Zarewitsch seinem Beichtwater und den anderen geistlichen Freunden die äußerste Vorsischt in dem Umgange und Verkehr mit dem Verweser des Patrisarchenamtes. Von anderer Seite aber wurde dem Zarewitsch zusgeschüftert: "Jaworskij ist dir freundlich gesinut; er steht ganz auf deiner Seite; er gehört ganz dir an".

Es war wie ein orthodoger Geheimbund, zu welchem Alegei gehörte; Stephan Jaworskij war viel zu weltklug und zu sehr aus seine persönliche Sicherheit bedacht, als daß er weiter gegangen wäre, als er bei jenen allerdings etwas bedenklichen Neußerungen in der Predigt ging; er kannte die Macht und die unerbittliche Strenge des Zaren zu gut, um nicht rechtzeitig einzulenken. Wenn man behauptete, daß Stephan Jaworskij auf der Seite des Zares witsch stand, so hatte man unzweiselhaft Recht, wenn man etwa dabei nur die Gesinnung, den geheimen Gedankengang des versichlagenen Kirchenfürsten meinte; auf energisches Handeln zu Gunsten

<sup>1</sup>  $\Xi$ , die Einzelnheiten bei Ustrjalow VI,  $\Xi$ . 29-32 und die Beilage  $\Re r$ . 172,  $\Xi$ . 506.

<sup>2</sup> Leider ist das Schreiben ohne Datum; s. dasselbe bei Pogodin-Jessipow, S. 49; aus dem Zusammenhange ist zu schließen, daß es etwa im April 1712 geschrieben ist, als Alexei bei Stettin weilte.

<sup>3</sup> Die letzteren Bemerfungen s. bei Ssolowjew XVII, S. 150, und dabei das Citat: Acten des Processes des Zarewitsch.

des Zarewitsch von Seiten des Oberhauptes der russischen Kirche founte unter keinen Umständen gezählt werden, so lange Peter am Leben und am Ruder war.

Wie aber gerade geistliche Elemente mit Alerei solidarisch waren, zeigt folgender Umstand. Ein durch Bildung, Thatkraft und eine gewisse Freisinnigkeit ausgezeichneter Geiftlicher, Feodossii Janowskij, nahm insbesondere vor der Zeit der Unnäherung zwischen Beter und Feofan Prokopowitsch eine Art Hofpredigerstellung ein und erfreute sich der besonderen Gunft des Zaren. Dieser Mann diente dem Kreise des Zarewitsch als Zielscheibe des Spottes und des Tadels. Alexei äußerte wohl: "Ich wundere mich über meinen Bater, daß er den Archimandrit des Newstij=Klosters (Feodossii Janowskij) so gern hat; etwa dekhalb, weil er dem Bolke allerlei lutherische Gebräuche einimpft und von allerlei Sünden leicht Absolution giebt?" In dem Kreise der Zechgenossen Alexei's sang man einen Bers aus einem nach ber Schlacht bei Boltama gebichteten Liede, wo die Worte von dem "Erzfeinde des Kreuzes Chrifti" auf Reodossij gemungt wurden und dabei die spitige Meußerung fiel, daß dieser Bers gesungen werden mußte, wenn Janowskij's Inthronisation zu einem hoben firchenfürstlichen Umte stattfinden werde. Nikisor Wjasemskij schrieb diesen Bers mit Noten und fagte, er werde gern den Sangern fünf Rubel geben, damit die= selben bei der entsprechenden Gelegenheit diesen Wit vortrügen zum Lohne dafür, daß Feodoffij die Beiligenbilder nicht achte 1.

Aber es gab noch andere Elemente, sehr hervorragende Persöulichsteiten, bedeutende Vertreter berühmter Geschlechter, welche mit Alexei sympathisirten, eine stille Opposition gegen den Zaren repräsenstirten, auf die Zukunft hofften. So z. B. hatten einige Dolgorukij's wichtige Stellen inne, aber es bestand ein Gegensatz zwischen ihnen

<sup>1</sup> S. Sjolowjew XVII, S. 151. Nach den Procesacten.

einerseits und dem Baren, Menschikow, Katharina andererseits. Der Senator Kakow Keodorowitich Dolgorulij fagte einst, als Alerei den Wunsch aussprach ihn zu besuchen, in etwas demonstrativer Weise zu dem Zarewitsch: "Ich bitte dich mich nicht zu besuchen: man pagt benjenigen auf, welche mich besuchen". Der General Wassilij Wladimirowitsch Dolgorukij sagte einst zu Alexei: "Du bift klüger als dein Bater; dein Bater ift klug, aber er besitzt feine Menschentenntniß; du wirst mehr Menschenkenntniß haben". Der Sinn dieser Worte war leicht verständlich: die Dolgorufij's hofften, daß, wenn Alerei zur Regierung fam, nicht Emportomm= linge wie Menschikow und Golowkin, sondern etwa sie, die Dolgorufij's, die ersten Stellen bekleiden würden. - Bon dem Fürsten Dimitrij Michailowitich Goliznu, welcher ebenfalls mit Menschikow's Bünftlingsstellung und der zweiten Che Beter's unzufrieden mar, sagte Alerei im Processe aus. der Fürst sei ihm stets ein treuer Freund gewesen, habe ihm auf seine Bitte von den Mönchen des Alosters in Rijew viele schone Bucher verschafft und ihm gesagt, daß diese Mönche von Liebe und Zärtlichkeit für den Zarewitsch erfüllt seien. Auch von dem ritterlichen und militärisch tüchtigen General Michail Michailowitsch Golizhn sagte der Zarewitsch aus, er sei ihm ein Freund gewesen. Bemerkenswerth sind die Beziehungen Alexei's zu dem berühmten Feldmarschall Boris Petrowitsch Scheremetjew, welcher einst in Polen zu dem Zarewitsch gesagt haben follte: "Du folltest doch in der Umgebung beines Baters stets Jemand haben, welcher mit allen Unhängern beines Baters verkehrt und dir von Allem berichtet". Der berühmte Divlomat, Fürst Boris Kurafin, soll einst feiner Unbanglichkeit an den Barewitsch in folgender Weise Ausdruck gegeben haben, indem er ihn in Bommern fragte, ob Alexei's Stiefmutter ihn gut behandele. Mls Merei dieje Frage bejahte, bemerkte Kurafin: "Go lange fie feinen Sohn hat, ist sie gut gegen bich; hat fie aber erst einen

Sohn, so wird fie anders fein". - Beachtenswerth ferner ift die Menkerung, welche Siemen Narnschtin im Gespräche mit dem Barewitsch that: "Wir haben es schlecht! der Zar sagt und: was thut ihr zu Saufe? Ich begreife nicht, wie ihr fo ohne Beschäftigung zu Sause bleiben möget. Er kennt unsere Bedürfnisse nicht; wenn man sein Hauswesen ordentlich führen will, ist man keinen Augenblick ohne Beschäftigung. Wollte er nur selbst einmal nach Sause fommen, er würde ichon sehen, was wir zu Sause machen." Mit Solchen, die gerne zu Sause sagen, ihre Privatinteressen im Auge hatten, inmpathisirte der Zarewitsch; auf die Klagen Narnschfin's antwortete Alexei: "Er hat überall alles für ihn Nöthige bereit; daher versteht er nicht, was wir bedürfen". Alexei war seiner ganzen Natur nach mehr für die Stellung eines Privatmannes geschaffen; er hatte Sinn für die Verwaltung seiner Güter; er liebte es daheim der Ruhe zu pflegen. Er bildete einen Gegenfat zu Beter, welchem es zu Hause zu eng ward, jo daß er stets auf Reisen war, das Allgemeine im Ange hatte, auf der großen Weltbühne unermidlich mirfte 1.

Aber feinem weniger, als dem genialen Zaren konnte ein solcher Gegensatz zwischen ihm und seinem Thronfolger entgehen. Er mußte sich sagen, daß, falls er plötzlich starb, Alexei zur Regierung kam, die Resormarbeit in's Stocken gerathen werde. Er hatte sein Bolk mit gewaltiger Hand in die Bahn des Fortschritts gerissen; es war in Gesahr bei einem Thronwechsel der früheren Stagnation anheimzusallen. Sollte daß fernere Schicksal Rußlands von dem Spiele des Zusalls abhängen, welches zu entscheiden hatte, ob Alexei oder Peter der Ueberlebende sein werde? Ausländer, welche mit Ausmerksamkeit und Beobachtungsgabe der Entwickelung Rußlands solgten, die Pflege modernen Schulwesens, namentlich die Förderung

<sup>1</sup> Bgl. Sjolowjew XVII, S. 151-154.

der Realbildung bewunderten, sagten wohl: "Die Russen interesfiren fich für die Druckereien nicht im mindesten; sie thun Alles nur aus Zwang und dem Zaren zu Gefallen; ftirbt er - dann Abien Wiffenschaft 1!" Beter, bessen ganges Leben im Staatsbienste aufging, mußte es schmerzlich empfinden, daß sein Rachfolger sich einem solchen Dieust zu entziehen suchte. Alerei repräsentirte jenen Mangel an Baterlandsgefühl, an Gemeinfinn, an Aufopferung für das Gemeinwohl, welcher durch das Fehlen jeglicher politischer Schulung, durch die Rechtlosigfeit der Unterthanen, durch die Brutalität und Selbstsucht der Regierungsorgane hinlänglich erklärt ist. Aber es war begreiflich, was Peter dabei empfinden mußte, daß jein Sohn keinen Sinn hatte für allaemeine Fragen der Bolitif. daß er sich auch nicht im mindesten für die Reformen Beter's erwärmte, daß er sich an dem Umgange mit beschränkten Pfaffen und Mönchen ergötte, während der Zar felbst welthistorische Schlachten schlug, große politische Institutionen schuf, sich um das Rleinste wie um das Gewaltigste befümmerte. An die Verheirathung des Barewitsch mit einer ausländischen Prinzessin mochte Beter Die Hoffnung geknüpft haben, daß Charlotte einen wohlthnenden, an= regenden, erziehenden Ginfluß auf ihren Gemahl üben werde; aber diese Hoffnung blieb unerfüllt. Charlotte vermochte nichts über Alexei, welcher in jeinen Zauberfreis altruffischer Gewohnheiten und Lieblingsbeschäftigungen gebannt blieb und zwischen dem Brannt= wein und der Lecture theologischer Schriften abwechselte. Diese Che war gelöft, noch früher als der Tod fie löfte, durch die Ungunft der Verhältnisse, das Nichtzusammenstimmen der Charaftere. Für eine gedeihliche Entwickelung Alerei's konnte fie keine Frucht tragen.

Das Verhältniß zwischen Vater und Sohn wird durch folgenden Vorgang sehr charafteristisch belenchtet. Alexei hatte in den Jahren

<sup>1</sup> So äußerte sich Jemand in einem Schreiben nach Amsterdam vom Jahre 1700; j. Pefarstij, Die Wissenschaft und die Litteratur. I, S. 12-13. Brüdner, Zarewitsch Megei.

1711 und 1712 allerlei Ansträge des Vaters ausgeführt; er war in Pommern, in Finnland, in Ladoga gewesen; er hatte Feldzüge mitgemacht, Schiffsbauten überwacht. Eine Anzahl kurzer und meist inhaltsarmer Briefe Alegei's an den Vater aus Wolsenbüttel und Torgan, aus Thorn und Ladoga giebt Zengniß von einer geswissen administrativen Thätigkeit des Zarewitsch<sup>1</sup>. Bisweilen spricht er die Besorgniß aus, daß er es dem Vater nicht nach Wunsch machen könne, daß es ihm 3. B. nicht gelinge so viele Soldaten zusammenszuhringen, als der Zar erwarte; er sagt einmal bei einer solchen Gelegenheit, er fürchte den Zorn des Zaren<sup>2</sup>. Man merkt es diesen Schreiben an, welchen Druck Peter auf die ihn Umgebenden, von ihm Abhängigen aussibte.

Nun sollte Alerei nach längerer Trennung von dem Vater, als er im Frühling 1713 nach Betersburg fam, eine Urt Eramen bestehen. Er erzählte darüber in einem späteren Verhöre Folgendes: "Mis ich ans dem Auslande zurückfehrte, empfing mich mein Vater freundlich und fragte mich, ob ich nicht alles Gelernte vergeffen hätte? Ich antwortete, ich hätte nichts vergessen, und da befahl er mir denn meine Zeichnungen und Risse zu bringen. Ich aber fürchtete, er werde mich in seiner Gegenwart etwas zeichnen laffen; ba ich nichts zu zeichnen verstand, ersann ich das Auskunftsmittel mir die rechte Sand zu verderben, so daß ich nichts mit berselben thun könnte; ich Ind eine Bistole, nahm dieselbe in die linke Sand und wollte mir durch die Sandfläche der rechten Sand ichießen; die Angel flog aber vorbei und nur das Bulver versengte mir die Sand arg; auch jest noch ift in meinem Zimmer das Loch zu jehen, welches die Rugel in der Wand machte. Und mein Vater sah meine verlette Sand und fragte mich, wie das gefommen sei. Ich habe ihm nicht die Wahrheit gefagt. Daran fann man jehen, daß

<sup>1</sup> S. Murjakewitsch S. 61 ff. und Pogodin-Jessipow S. 65—77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pogodin-Jessipow, S. 74—75.

ich mich damals fürchtete, aber nicht wie ein Sohn seinen Vater fürchten soll 1."

Beter hatte vielleicht den Zusammenhang durchschaut. Beziehungen zwischen Bater und Sohn mogen sich verschlimmert haben. Wir haben über diesen Bunkt keine bestimmten Rachrichten aus diefer Zeit. Gewiß ift, daß Alexei die Lage gang richtig darstellte, als er im Proces aussagte, daß ihm "alle militärischen und anderen Unternehmungen des Vaters und auch die Verson desselben zum Efel geworden seien, so daß er den Bunsch hatte, stets fern vom Vater zu sein 2". Wenn er etwa einem Zechgelage oder dem Refte des Stapellaufes eines Schiffes beiwohnen follte, faate er wohl: "Wäre ich doch lieber ein Galeerenftlave oder hätte ich doch lieber ein hitiges Fieber, als dorthin geben zu muffen". Daß er wohl im Sinblick auf manche Krankheit des Zaren an die Möglichkeit einer bald bevorstehenden Beränderung dachte, zeigten manche im Rausche gethane Ueußerungen Alerei's. Er sagte einmal: "Die Freunde meines Baters werden gespießt werden; Betersburg wird uns nicht lange gehören", n. dal. m.3 Im Gespräch mit seinem Diener sagte Alexei einst, schwer betrunken von einem Gelage heimkehrend, er hoffe noch die Röpfe einiger Bornehmen aufgespießt zu sehen. Alls der Diener ihn darauf aufmerksam machte, daß es unvorsichtig sei so zu reden, weil diejeuigen, von denen die Rede jei, es erfahren fonnten, entgegnete Alexei: "Ich spucke auf fie, wenn nur der Bobel für mich einsteht; tommt einmal die Zeit ohne meinen Bater, jo werde ich auf die geistlichen Bürdenträger wirfen, diese auf die Priefter, die Priefter auf ihre Gemeinde= alieder 11. i. w. " 4

<sup>1</sup> S. die schriftliche Aussage im Proces bei Ustrjalow VI, S. 528-529.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Sjolowjew XVII, S. 149.

<sup>3</sup> S. Sjolowjew XVII, S. 150.

<sup>4</sup> S. Uftrjalow VI, S. 35.

So mochte denn Alexei eine Veränderung herbeisehnen. Für ihn, der, wie ein widerwilliger Refrut, sich selbst zu verstümmeln bereit war, um dem verhaßten Dienste, dem gefürchteten Examen auszuweichen, mußte die Todesstunde seines Vaters eine Stunde der Erlösung, der Befreiung sein. Er hat später während des Processes ausgesagt, er sei im Jahr 1716 überzeugt gewesen, daß Beter spätestens nach ein paar Jahren sterben werde, da man ihm gesagt hatte, daß die in vorgerückterem Alter an Epilepsie Leidens den in kurzer Zeit zu Grunde zu gehen pslegten.

So konnte denn Alexei eine passive, zuwartende Haltung beobachten. Dieß entsprach auch viel mehr seinem Charakter. An energisches Handeln, an eine etwa anzuzettelnde Verschwörung, an eine in's Werk zu sehende politische Umwälzung dachte er nicht. Er litt, er grollte im Stillen, er machte die Faust in der Tasche, er wich den an ihn gestellten Anforderungen, so gut dieß ohne einen Eclat geschehen konnte, aus. Zu einer systematischen Opposition, zu principiellem und laut ausgesprochenem Widerstand ermannte er sich nicht.

Peter war seiner ganzen Natur nach in einer entgegengesetzen Lage. Er war es nicht gewohnt die Dinge an sich herankommen, dieselben durch den im Schoße der Zukunst verborgenen Zufall entscheiden zu lassen. Wie in allen andern Stücken, so auch in Rücksicht auf die nach seinem Tode zu erwartenden Verhältnisse, wollte er die Initiative haben, mußte er sie haben wollen. Schon dem vierzehnsährigen Knaben Alexei hatte Peter gedroht, er werde, falls der letztere nicht so werde, wie man wünschen müsse, ihn nicht als seinen Sohn anerkennen. In dem Jahrzehnt, welches auf diese Drohung folgte, war allerdings nichts geschehen, was die Besorgnisse in Betreff der Entwickelung Alexei's zu beseitigen

<sup>1</sup> S. Pogodin-Jeffipow, S. 190.

geeignet gewesen wäre. Immer klarer war es geworden, daß Alexei ein anderer war, als wie ihn Peter wünschte. Jetzt galt es jene schon 1704 ausgesprochene Drohung wahrzumachen.

Wir sind nicht im Stande Peter's Gedanken in Betreff dieser Frage während dieses Zeitraumes zu folgen. Daß er mit Alexei unzufrieden war, wissen wir aus jenem an ihn gerichteten Schreiben vom Jahr 1708, er thue seine Pflicht nicht ausreichend; daß er an keine irgend hervorragenden Eigenschaften Alexei's glaubte, zeigt jene Antwort Peter's auf Schleinig' dem Zarewitsch gespendetes Lob; es sei durchaus übertrieben. Bei aller Ueberhäufung mit Geschäften, bei aller Eile und Hitze der höchwichtigen Ereignisse dieser Zeit, wird Peter doch hinreichend Zeit gesunden haben seinen Sohn zu beobachten, dessen Unwerth zu erkennen, die unermeßliche Wichetigkeit der Frage von der Thronsolge zu erwägen.

Indessen begegnen uns frühestens im Jahre 1711 Spuren einer Absicht Peter's Alexei von der Thronsolge auszuschließen.

Unzähligemale ist die Geschichte erzählt worden, wie Peter am Pruth, von einer weitans überlegenen türkischen Streitmacht belagert, sich verloren gegeben und an den Senat geschrieben habe: die Senatoren sollten, wenn sie von seinem Tode hören würden, unter ihnen selbst den Würdigsten zum Nachfolger wählen.

Hätte Peter in der That so geschrieben, so würde daraus zu schließen sein, daß er schon damals Alexei als der Thronsolge durchaus unwürdig angesehen habe. Schwieg er in seinem an die oberste Regierungsbehörde gerichteten Abschiedsworte von seinem Sohne, stellte er sich, als gebe es im Jahre 1711 gar keinen lesgitimen Nachsolger, so ist damit Peter's Stellung zu Alexei schon damals, also noch vor des Zarewitsch Verheirathung ausreichend charafterisirt, so kann Alexei schon 1711 als formell eutthront beszeichnet werden.

Indessen ift die Geschichte von diesem angeblich hervischen

Schreiben Peter's an den Senat in das Gebiet der Fabel zu verweisen. Die Ergebnisse der neuesten Forschung haben dargethan,
daß diese Anecdote, wie manche andere später ersundene, einer thatsächlichen Grundlage entbehrt. Gerade in derselben Zeit, als Peter
den Feldzug an den Pruth unternahm, während dessen jene einer Anssichließung Alexei's vom Throne gleichsommende Aeußerung
gethan worden sein sollte, zeigte die eifrig durch Peter betriebene
Berhandlung in Betreff der Berheirathung Alexei's mit einer
deutschen Prinzessin, daß er nicht an eine formelle Anssichließung
Alexei's vom Throne dachte.

Auf dem Wege an den Pruth, wie wir sahen, in Jaworow, unterzeichnete Peter den Ehecontract Alexei's, in welchem er für sich, für seinen Sohn und für seine Nachfolger auf dem russischen Throne versprach, daß die Prinzessin in Rußland eine ihres Ransges würdige Stellung einnehmen solle, wie alle übrigen Königinsnen und Kaiserinnen. Außdrücklich wird gesagt, daß der Ehecons

<sup>1</sup> Wir werden an einer anderen Stelle diese Frage eingehend betrachten. Der erste, welcher die Wahrheit dieser Erzählung in Zweifel zog, mar Uftrjalow. 3. die Abhandlung über diesen Gegenstand in dem von der Atademie der Biffenschaften herausgegebenen Kalender auf das Jahr 1859. Reuerdings hat Witberg im III. Bande der Zeitschrift "Das alte und neue Rugland", 1875, alle Argumente gegen die Thatjächlichteit diejer Erzählung mit fritischer Schärfe zusammengestellt, und u. a. darauf hingewiesen, daß Alerei weder in Wien während seiner Flucht, noch bei dem Proces im Jahre 1718 auch nur mit einem Worte eines jolden fein Thronrecht beseitigenden Schreibens Beter's aus dem Sahre 1711 erwähnt hat, sowie barauf, daß Peter doch unmöglich durch bloges Stillschweigen in Betreff Alegei's ohne formelle Entjagung bes letteren feinen Sohn gu bejeitigen hoffen fonnte. — Andere Foricher, wie Schtichebalsfij, Borlejungen über die ruffische Geschichte, Lieferung II, S. 163 und Sjolowjew XVI, S. 94-95, halten es für möglich, daß jener Brief geichrieben wurde und eine Ausichließung Allerei's vom Throne bedeutete. Gang schwach und unhaltbar ift Bjelow's Polemif gegen Bitberg inder Zeitschrift "Das alte und neue Rugland", 1876. Bb. I, S. 404.

tract geschlossen werde "zum Nußen, zur Befestigung und für die Erbfolge des russischen Reiches". Nur eine kleine Spisode wähsend der Verhandlungen könnte etwa die Vernuthung entstehen lassen, als habe Peter in Betreff der Rechte Alexei's gewisse Hinzeisen zu gewährenden Unterhalt war braunschweigischerseits in dem Entswurse eingeschaltet: der Zarewitsch werde durch Gottes Rath mit der Prinzessin "eine gesegnete She und Regierung führen"; Peter ließ in seinem Exemplare das Wort Regierung aus?. Doch dürfte dieser Umstand nur die schwache Möglichseit einer solchen Annahme rechtsertigen. Auch kam es bei Lebzeiten der Krouprinzessin, so viel wir wissen, nicht zu ernstlichen Conflicten zwischen Vater und Sohn, wiewohl eine Spannung bestand.

Die Frage von der Thronfolge beschäftigte auch andere Perssonen. Vor der gesetzlichen Vollziehung der Che Peter's mit Kastharina hatte der Verweser des Patriarchenamtes, Stephan Jaworstij, einmal zu Alexei gesagt: "Du mußt dich schonen, erhalten; wenn du stirbst, wird man deinem Vater feine zweite Frau geben; allenfalls wird man deine Mutter aus dem Kloster nehmen; insdessen dürfte das doch nicht geschehen; einen Thronfolger aber muß man haben"3.

Nun war aber gerade in Bezug auf diesen Punkt Manches im Laufe der Zeit anders geworden. Katharina war die legitime Gemahlin des Zaren geworden. Wir sahen bereits oben, daß Kurafin dem Zarewitsch Alexei gesagt hatte, Katharina werde gegen den letzteren gut sein, so lange sie selbst keine Söhne habe.

Bei Gelegenheit der ersten Niederkunft der Prinzessin Charlotte hielt es Peter für nöthig, Anstalten zu treffen, daß gewisse

<sup>1</sup> S. die vollständige Gesetziammlung Bd. IV, Nr. 2354.

<sup>2</sup> S. Guerrier, die Kronprinzessin. S. 45.

<sup>3</sup> Procegacten von 1718. Bei Sjolowjew, S. 150.

zuwerlässige Personen Zeugen dieses Ereignisses wären. Die Frage mochte ihn lebhaft beschäftigen, ob ein Enkel oder eine Enkelin zur Welt kommen werde. Vielleicht hielt er eine Täuschung, einen Betrug, die Unterschiedung eines Knaben, falls etwa eine Tochter geboren wurde, für möglich. Die Kronprinzessin, welche eine Tochter geboren hatte, schried zwei Tage nach ihrer Niederkunft ihrem Schwiegerwater in scherzendem Tone, sie hoffe später den Wunsch des letzteren zu erfüllen und einen Sohn zur Welt zu bringen?

Als die Kronprinzessin bei der Geburt ihres zweiten Kindes, des späteren Kaisers Peter II. starb, schrieb Pleyer, der östersreichische Resident, in Chiffern an Kaiser Karl VI., eine der Hauptsursachen des Todes der Gemahlin Alexei's sei "der vielfältige Chagrin, welchen diese Prinzessin immer ansgestanden", gewesen; er schildert die üble Lage, in welche Charlotte dadurch gekommen sei, daß man ihr nicht regelmäßig die Gelder auszahlte, welche ihr zukamen und fährt dann fort: "Sie vermerkte eine Jalonsse und wußte, daß die Zarin suchte, sie heimlich zu versolgen; wegen diesem Allen war sie in einem steten Kummer".

<sup>1 3.</sup> die Einzelnheiten bei Uftrjalow VI, 3. 37-39.

<sup>2</sup> Ustrjasow VI, S. 324; "da ich manquirt habe einen Pringen zu bringen von Ew. Majestät jedermanns freude dieser mangel ersehet werde". Pogodin in der Rußfaja Beßieda a. a. D., S. 49 macht ebensalls darauf ausmerkam, daß Peter mit Spannung dem Ereignisse entgegengesehen haben müsse, da er derartige Anstalten tras.

<sup>3</sup> Ustrjasow VI, S. 343. Sjosowjew's spige Bemerkungen, daß Plener's Notizen schon darum kein Gewicht beigelegt werden könne, weil die Kronprinzessin in den Tagen von ihrer Entbindung bis zu ihrem Tode nichts über die Stimmungen am Hose habe erfahren können, sind nicht überzeugend (s. XVII, S. 165), da es sehr wohl denkbar ist, daß es bevbachtende Zwischenträger gab, welche der Wöchnerin solche Dinge im Verlause dieser zehn Tage hinterbringen mochten.

Am 11. October 1714 war Alexei's Sohn Peter geboren; am 28. October 1714 gebar Katharina einen Sohn, welcher ebenfalls Peter getauft wurde. Zwischen diesen beiden Tagen kam der Consslict zum Ausbruche.

Ein solcher Conflict war unvermeidlich; er wurde von versichiedenen Seiten erwartet. In dieser Zeit gewinnt eine neue Persönlichkeit Einfluß auf den Zarewitsch. Und hier müssen wir noch einmal auf Alexei's Freundeskreis zurückkommen.

Alerei befand sich fortwährend in einem Kreise von Männern, welche ihre Hoffnungen auf ihn setten, Beter haften, zwar feine eigentliche Verschwörung planten, aber doch das Ende der Regierung Beter's herbeisehnten. Die Beziehungen des Zarewitsch zu Jakow Janatiem scheinen durch Beter's Anfenthalt im Anslande sich ge= ändert zu haben. Auch erfahren wir, daß Alexei die Berjonen seiner Umgebung bisweilen brutal behandelte. Der Beichtvater Alerei's macht diesem in einem späteren Briefe den Vorwurf, der Rarewitsch habe ihn schon vor der Abreise in's Austand in Mosfan oft bedroht, ihn gefränft, ja einst sogar ihn arg mißhandelt, indem er ihm den Bart gerauft. Ja, er weist auf solche Beispiele der Buth Alexei's hin, daß Bersonen, welche den Zorn des Barewitsch auf sich geladen hatten, so arg von demselben mißhaudelt worden seien, daß sie erkrankten, Blut spieen u. dgl. m. Der Lehrer des Zarewitsch, Wiasemskij, sagte später aus, daß Alexei ihn oft an den Haaren gerauft, ihn mit Stöcken geschlagen habe. Auch führt Wjasemskij einen Fall an, in welchem der Zarewitsch einen Kirchensänger blutig geschlagen habe. So war denn Alexei eine gewaltsame, brutale Natur. Er glich in solchen Zügen seinem Bater. Kam er zur Regierung, so konnte man von ihm Handlungen der äußersten Grausamkeit erwarten. Jene im betrunkenen Zustande geäußerten Drohungen, er werde später einmal diesen oder jenen pfählen lassen, oder er hoffe den Kopf dieses

oder jenes ihm mißliebigen Mannes auf einen Spieß gesteckt zu sehen, konnten Wahrheit werden 1.

Indessen mögen solche Züge von Leidenschaftlichkeit und Rohheit mehr die Folge der geistigen Verwahrlosung, des Mangels
an Erziehung gewesen sein, als ein Aussluß des eigentlichen Temperaments Alexei's. Er bedurste der Ansehnung an andere ihm
überlegene Personen, des Rathes ersahrener, klügerer Menschen;
er konnte wohl aufbrausen, aber er blieb von Freunden abhängig;
eine gewisse Unselbständigkeit ist der Grundzug seines Charakters.
Es mag zwischen Alexei und Fakow Ignatzew mancherlei vorgefallen sein, das zu Verstimmungen führte. In einem Schreiben
an den im Auslande weilenden Zarewitsch hält der Beichtvater
ihm vor, welche schlimme Sünde der Zorn sei u. s. w. 2

Gewiß ist, daß diejenige Stelle eines Freundes und Rathsgebers, welche Jakow Ignatjew vor Alexei's Heirath bei diesem eingenommen hatte, nach Alexei's Rückkehr aus dem Anslande Alexander Kikin einnahm.

Kifin befand sich im Hofstaate der Tante Alexei's, der Zasewma Marja Alexejewna, durch deren Vermittelung der Zarewitsch wiederholt Geldsummen an seine Mutter, die unglückliche Zarin Tewdosija, zu schicken pslegte 3. Von Kifin's früheren Beziehungen zu Alexei ist so gut wie nichts bekannt 4. Daß Kifin, wie wohl später in Stählin's Anecdoten erzählt worden ist, Peter habe tödten wollen und von dem letzteren Verzeihung erhielt, erscheint sehr

<sup>1</sup> Kostomarow in seiner Abhandlung in der Zeitschrift "Das alte und neue Rußland" 1875, Bb. I, legt viel Gewicht auf diese Züge von Gewaltssamfeit des Zarewitsch, der ihm in allen Stücken verächtlich, unsympathisch ersicheint.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pogodin=Jessipow XX.

³ Kojtomarow a. a. D., S. 46.

<sup>\*</sup> S. einige Angaben über Briefe, welche Kifin von Alexei erhalten haben foll, bei Bogodin-Jessipww, S. 169.

zweifelhaft <sup>1</sup>. Daß er aber allerdings um das Jahr 1715 wegen eines uns unbekannten Vergehens Strafe verdient hatte, verbannt werden sollte und vom Zaren begnadigt wurde, ist Thatsache<sup>2</sup>. Im Jahre 1714 nahm Kifin's Bruder bei dem Zarewitsch die Stelle eines Kassenbeamten ein.

Als der Zarewitsch im Sommer 1714 nach Karlsbad reiste, gab ihm Kifin den Rath, auch wenn er völlig hergestellt sei, nicht nach Rußland zurückzukehren, sondern im Frühling 1715 etwa nach Holland zu gehen, dann nach Italien zu reisen und so etwa zwei bis drei Jahre wegzubleiben<sup>3</sup>. Mit Kikin correspondirte Merei während seines Ausenthaltes im Auslande im Jahre 1714. Us der Zarewitsch zurückehren sollte, fragte er Kikin nun Kath. Kikin schrieb: "Draußen bleiben ohne Sinwilligung des Baters ist bedenklich und könnte seinen Zorn erregen; schreibe an ihn und bitte ihn um die Erlaubniß; vergiß aber deine Sache nicht?" Die letztere Phrase war räthselhaft. Das ganze Schreiben war dunkel und in solchen Ausdrücken gehalten, daß der Schreiber nicht zur Berantwortung gezogen werden konnte.

Von einer Rückfehr nach Außland erwartete Alexei nichts Gutes. Einst, beim Gelage mit seinen Reisebegleitern äußerte er: "Mir ist das Kloster beschieden; werde ich nicht freiwillig Mönch, so wird man mich mit Gewalt in's Kloster stecken, und zwar droht mir dieses Schicksal nicht bloß bei Lebzeiten meines Vaters, sondern auch später; ich habe das Loos zu erwarten, welches Wassilis Schuiskis betroffen hat. Man wird mich zum Mönche machen und dann irgendwo in Kriegsgesangenschaft abgeben. Ich habe ein schlimmes Leben 4!"

<sup>1</sup> E. Stählin, Anecdoten, ruffifche Ausgabe von 1830. II, Nr. 125 und III, Nr. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Pogodin=Jessipow, S. 169.

<sup>3</sup> Ssolowjew XVII, S. 159.

<sup>1</sup> Ustrjalow VI, S. 248.

Unter den Papieren Alexei's fand sich nach seinem Tode ein geheinnisvoller Zettel folgenden Inhalts: "In das Vaterland tehre zunächst noch nicht zurück; es kann daraus Schlimmes erswachsen; man nuß warten, bis die dort Nahewohnenden nicht mehr am Leben sind; sobald sie gestorben sein werden, kann man ohne Bedenken reisen".

Es ift möglich, daß diese Worte mit den Bedenken des Zarewitsch während dessen Ansenthaltes in Karlsbad zusammenhängen.

Als nun trop solcher Bedenken Alexei sich bennoch entschlossen hatte zurückzukehren, fragte er Kikin in Betreff ber in dem obenserwähnten Schreiben zwischen den Zeilen zu lesenden Winke aus. Kikin sagte: "Ift denn kein Abgesandter von dem französsischen Könige bei dir erschienen?" Alexei verneinte es. "Schade", entgegnete Kikin, "daß du niemand vom französischen Hofe gesehen haft und nicht dorthin gereist bist; der König ist ein großmüthisger Mensch; er bietet auch Königen seinen Schutz dar; dich aufzunehmen, hätte ihm nicht viel ausgemacht." — Der Zarewitschstragte sodann, was denn Kikin's Worte bedeutet hätten, Alexeisolle seine Sache nicht vergessen. Kikin antwortete: "Ich schriedso, damit du nach Frankreich gingest. Offen konnte ich nicht schreiben; du hättest das selbst errathen müssen \*\*

So gab es denn etwas Geheimnißvolles, Criminelles in den Beziehungen Alczei's zu bessen Freunden. Sie erkannten, daß dem Zarewitsch eine Gefahr drohte. Es galt Alexei von Beter fern zu halten, um diese Gefahr zu mindern. Es tauchte

<sup>1</sup> Das Schreiben bei Pogodin-Jessstwur a. a. D., S. 52 in der Reihe der Briese Alexei's an Jasow Ignatjew. Indessen scheint es doch nicht von dem Zarewitsch herzurühren. Jedenfalls ist es ohne Orts- und Zeitangabe. Es wäre die Anfgabe der Herausgeber gewesen, wenigstens genau anzugeben, ob die Handschrift Alexei gehört oder nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Procegacten bei Sfolowjew XVII, S. 161.

der Gedanke auf, den Schutz eines fremden Monarchen, Lud= wig's XIV., für Alexei in Anspruch nehmen.

Acuberlich aber scheinen die Beziehungen zwischen Alexei und Peter nicht so ausnehmend feindliche gewesen zu sein. Es ist eine Anzahl von Schreiben Alexei's aus der Zeit der Karlsbader Reise an den Vater erhalten. Er schreibt über den glücklichen Fortgang der Reise, über den Beginn der Kur, wünscht dem Zaren Glück zur Geburt seiner, Alexei's, Tochter und Peter's Enkelin, Natalie, ferner zu dem bei Hangöud ersochtenen Secsiege un. s. w. Bis zum Tode der Kronprinzessin blieb der äußere Frieden erhalten. Ta brach plöglich der Conssict aus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Murjafewitich, S. 70−73.





Sünftes Kapitel.

Gonflict.

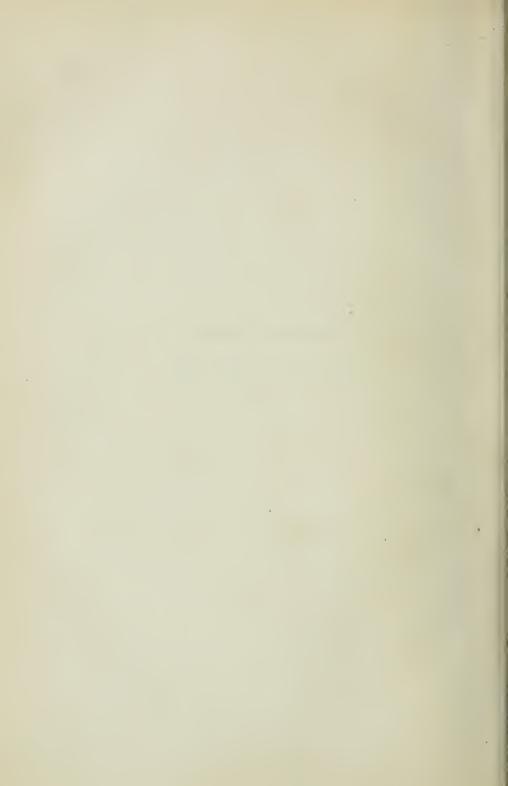



n bem Tage der Bestattung der Kronprinzessin Charlotte (am 27. October 1715), als die Leidtragenden der Landessitte gemäß im Hause des Zarewitsch versammelt waren, übergab Peter seinem Sohne ein Schreiben, welches das Datum des 11. October trug. Es sautete sehr katego-risch; es enthielt ein Ultimatum.

Peter sprach darin zuerst von dem schwedischen Kriege und wie der letztere nach surchtbaren Mühen und Gesahren eine solche Wendung genommen habe, daß die Schweden vor den Russen zitterten. Der Zar fährt fort: "Erwäge ich nun diese von Gott unserem Vaterlande verliehene Freude und blicke ich dann auf die Linie meiner Nachfolger, so verzehrt mich ein tieser Kummer, weil ich dich als meinen Nachsolger zur Führung der Regierungsgeschäfte unfähig erachte. Gott hat keine Schuld daran, indem er dich nicht ohne Fähigkeiten ließ, noch auch dich körperlich allzuschwach schuf; du bist allerdings nicht von sehr starker Natur, aber auch nicht von sehr schwacher. Von militärischen Dingen willst du nichts wissen, obgleich wir durch diese von dem Dunkel zum Licht gelangt sind, und uns jest diesenigen, welche von uns

130 Conflict.

früher nichts wissen wollten, hochachten. Ich will nicht, daß du gern Krieg führest ohne erforderliche Ursache; aber ich erwarte, daß du diese militärischen Dinge schätest und das Nöthige darin erlernest; benn neben der Ordnung im Staate ist die Sicherheit nach außen hin eine für das Regieren nnentbehrliche Sache. Ich will dir nicht viele Beisviele erzählen, wie etwa unsere Glaubensgenossen, die Griechen, untergingen, weil sie das Heerwesen verkommen ließen, allein den Frieden liebten, ein ruhiges Leben vorzogen, ftets den Keinden nachgaben, so daß diese letteren die Ruhe der Griechen in ein endloses thrannisches Joch verwandelten. Wenn du denkst, daß beine Generale in beinem Auftrage allein Krieg führen können, fo irrst du fehr; Jeder achtet auf seinen Vorgesetzten; Alle folgen dem Beispiele des Obersten, wie aus folgendem Falle zu ersehen ist: in den Tagen der Regierung meines Bruders Feodor liebte man schöne Pferde und schöne Rleider; jett liebt man das Kriegs= handwerk. Das Beisviel des Machthabers entscheidet auch in solchen Dingen, denen die Reigungen der Menschen fern bleiben; was der Machthaber gern thut, thun Alle gern; wovon er sich abwendet, davon wenden sich Alle ab; wenn schon leichte Spielereien, die den Menschen nur ergöten, so ichnell aufgegeben werden, wie viel eher ein so erustes Spiel wie das Waffenhandwerk. Du hast gar keine Lust etwas zu lernen; du weißt nichts von militärischen Dingen. Verstehft du aber nichts davon, wie kannst du da diese Angelegenheiten leiten und zu einem guten Erfolge hinausführen und die Trägen und Säumigen bestrafen, wenn du jelbst nichts beur= theilen kannst? Wie ein junger Logel wirst du Andern in den Mund sehen müssen. Entschuldigst du dich mit schwacher Gefund= heit, welche dich an der Theilnahme schwerer Kriegsmühen hindert, so ist auch dieß keine Raison! Ich will nicht körperliche Anstrengungen von dir, sondern nur Luft zur Sache, und diese fann durch keine Krankheit geschwächt werden. Frage diejenigen' welche sich der Regierung meines obenerwähnten Bruders erinnern; er war unveraleichlich schwächer und franklicher als du und konnte nicht reiten; aber er hatte eine große Liebhaberei für Pferde, betrachtete stets Pferde: daher ist noch nie ein solcher Marstall hier gewesen wie jett. Du siehst, daß nicht sowohl die Körperkraft als die Lust zur Sache entscheidet. Deutst du, daß Viele selbst nicht in den Krieg ziehen und daß dabei ihre Angelegenheiten ge= deihen? Allerdings können manche nicht selbst in den Krieg ziehen, aber sie haben doch Lust zur Sache, wie 3. B. der fürzlich ver= storbene französische König, welcher nur selten persönlich an den Keldzügen Theil nahm, aber sehr große Lust am Kriege hatte und fo rubmreiche Kriege geführt hat, daß seine Kriege das Welttheater und die Schule Aller genannt worden find, und daß er nicht durch Kriege allein, sondern auch durch allerlei andere Dinge, durch Manufacturen n. dal. seine Regierung mit Ruhm bedeckt hat! Indem ich mir dieß Alles vorstelle und mich wieder dem erften Gedanken zuwende, muß ich mir sagen: ich bin ein Mensch; ich kann sterben; wem hinterlasse ich dann das, was ich mit Gottes Hulfe gepflanzt und gemehrt habe? Demjenigen, welcher dem faulen Anecht im Evangelium zu vergleichen ist, welcher sein Talent vergrub, d. h. das ihm von Gott Gegebene wegwarf! Und wenn ich noch dazu bedenke, welch bosen und eigenfinnigen Charafters du bist! Wie viel ich dich auch dekhalb gescholten und nicht bloß gescholten, sonbern auch geschlagen habe, wie viele Jahre ich auch mit bir nicht mehr gesprochen habe; nichts hat geholfen, nichts hat gefruchtet: es ist Alles umjoust gewesen, Alles ist in den Wind geredet; nichts willst du thun, nur zu Hause sitzen und dich daran erfreuen, wenn auch sonst Alles contrar geht 1. Am meisten und eifrigsten freut

<sup>1</sup> In dem 1718 gedruckten Schreiben find die letten feche Worte fort- gelassen.

sich der Thor seines Unglücks, indem er nicht weiß, was darans solgen kann (mit Recht sagt der Apostel Paulus: wie kann der die Kirche bestellen, der sein Haus nicht ordnet?) nicht bloß für dich, sondern für den Staat.

Dieses Alles mit Kummer erwägend und einsehend, daß ich dich durch nichts zum Guten lenken kann, habe ich es für anges messen gehalten, dir dieses letzte Testament zu schreiben und dann noch etwas abzuwarten, ob du dich nicht aufrichtig änderst. Wenn aber nicht, dann wisse, daß ich dich deines Thronsolgerechts entsänßere und wie ein brandiges Glied ablöse. Baue nicht darauf, daß du mein einziger Sohn bist und daß ich dieß nur als Schrecksmittel schreibe. Bei Gott, ich werde es erfüllen. Habe ich doch für das Baterland und meine Unterthanen mein Leben nicht gesichont und schone es nicht: wie soll ich dich Untüchtigen schonen? Besser ein fremder Tüchtiger als ein eigener Unbrauchbarer 1."

Mag auch im Einzelnen die Redaction dieses denkwürdigen Schreibens nicht Peter's Arbeit sein: es ist als Ganzes dem Tone und Inhalt nach sein Werk. Der Originalbrief trägt nur Peter's Unterschrift; concipirt ist er ohne Zweisel von ihm selbst. Das Actenstück gewährt einen tiesen Einblick in die Eigenart Peter's, in sein persönliches Verhalten zu seinem Staate, zu der Aufgabe seines Lebens, in den principiellen, unversöhnlichen Gegensatzwischen ihm und Alexei. Ein solcher Riß war unheilbar.

Bemerkenswerth ift der Hinweis auf die Mittel, welche der Zar bei der Erziehung seines Thronerben anzuwenden pflegte: er hat ihn rauh und unerbittlich streng behandelt, ihn häusig gescholten und geschlagen, zuletzt ihn mit eisiger Kälte gestraft, Jahre lang nicht mit ihm gesprochen. Es hatte somit zwischen Vater und

<sup>1</sup> S. das Schreiben bei Uftrjasow VI, S. 346 — 348, aus dem Archiv. Nur die Unterschrift des Originass ist von Peter's Hand.

Sohn schon vor dem Jahre 1715 eine Art Kriegszustand gewährt. Ob solche Mittel geeignet sein konnten Alexei auf andere Wege zu bringen, mag Jeder ermessen. Die damals herrschenden Erziehungsgrundsätze machten es möglich, daß Peter bei Gelegenheit des Processes im Jahre 1718 den Druck dieses Schreibens versfügte, ohne zu erwägen, wie er selbst dadurch schuldbeladen ersischeinen nußte.

Wir besitzen, wie bereits oben erwähnt wurde, ein Reihe von Schreiben Alexei's an Peter aus den Jahren unmittelbar vor 1715. Ob Peter in dieser Zeit an Alexei geschrieben habe, wissen wir nicht. Daß ein eigentlicher, persönlicher Verkehr eine Zeit lang vor dem Schreiben Peter's vom 11. October zwischen Vater und Sohn nicht bestanden habe, ist wahrscheinlich. Nicht ohne Grund wird Alexei die ihm drohende Einsperrung in's Aloster gesürchtet, im Gespräche mit Vertrauten sein trauriges Loos beklagt haben. Peter's an Alexei gerichtetes Ultimatum ist kein unvermitteltes Ereigniß, sondern die nothwendige Folge des allmälig gewordenen Gegensatzes, ein unerläßlicher Ausdruck der Klust, welche zwischen Peter und Alexei gähnte.

Um 27. October übergab Peter seinem Sohne dieses Schreisben. Um folgenden Tage ward ihm ein Sohn, Peter Petrowitsch, geboren.

Pogodin wirft in seiner Abhandlung über den Proces des Zarewitsch verschiedene, dieses Schreiben betreffende Fragen auf. Warum ließ Peter das Schreiben 16 Tage lang liegen, ehe er dasselbe an die Adresse gelangen ließ? Ist das am 27. October überreichte Schreiben wirklich schon am 11. October, also vor der Geburt von Alexei's Sohne, abgesaßt? Gab es eine Ursache außebrücklich das relativ frühe Datum des 11. October auf das

<sup>1</sup> Anderer Ansicht ist Pogodin in der Auftaja Begjeba, a. a. D., S. 51.

Schreiben zu seigen? Ist es nicht seltsam, daß Peter das Actensstück seinem Sohne in großer Gesellschaft überreicht, statt die Sache in mündlichem Gespräche mit Alexei unter vier Angen zu erörtern?

Die Antwort findet Herr Pogodin in folgender Interpretation der Handlungsweise des Zaren. Peter, meint Pogodin, habe schon lange zuwor die Absicht gehabt, Alexei seiner Thronrechte zu beranben und den Thron den Kindern Katharina's zu hinterlassen; man darf vermuthen, daß Menschistow und Katharina diesem Vorshaben Vorschub leisteten. Die Geburt des Sohnes Alexei's mag Peter's Plan zur Reise gebracht, der Tod der Kronprinzessin das Signal zur Aussührung desselben gegeben haben. Das Datum vom 11. October ist vermuthlich gefälscht. In den Acten des Processes sindet sich die Notiz: "Das Schreiben ist 18 Tage vor der Geburt des Zarewitsch Peter Petrowitsch geschrieben, so daß damals Alexei Petrowitsch allein war". Man hätte sich weiter daranf berusen können, daß, als das Schreiben versaßt wurde, auch Peter Alexeiewitsch noch nicht geboren war.

Herr Pogodin nimmt an, Peter habe seinen Sohn Alexei absichtlich, gestisssentlich verkommen lassen, um nachher ein um so größeres Recht zu haben, ihn des Thronrechts verlustig zu erklären; Peter sei dafür verantwortlich zu machen, daß Alexei in den entsicheidenden Jünglingsjahren keine bessere Umgebung erhielt.

Aehnlich interpretirt Herr Kostomarow<sup>2</sup> die Handlungsweise Peter's. Er sindet es begreislich, daß Peter bei Lebzeiten seiner Schwiegertochter sich zur Aussührung des längst Beabsichtigten nicht entschloß, daß er den Schein zu vermeiden suchte, als habe er auch Alexei's Sohn vom Throne ausschließen wollen. Daher sei das Schreiben zurückdatirt worden; auch durste, fügt Herr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rußfaja Beßjeda, 1860. I, S. 51—56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. dessen Abhandlung über Alexei in der Zeitschrift "Das alte und neue Rußland". 1875. I, S. 49.

Kostomarow hinzu, mit der Abgabe des Schreibens nicht gezögert werden: jeden Tag, jede Stunde konnte die Niederkunst Katharina's erwartet werden: gebar sie einen Sohn, so war der Schein nicht zu vermeiden, daß Alexei's Thronsolgerecht dem soeben geborenen Bruder zum Opfer siele; dann war es nicht möglich zu sagen: "Baue nicht darauf, daß du mein einziger Sohn bist" und ferner: "besser ein fremder Tüchtiger als ein eigener Unbrauchbarer". Der Brief sollte als vor der Geburt auch Peter Alexejewitsch's geschrieben gesten; daß aber derselbe nach der Geburt desselben überzeicht wurde, zeigt, daß Peter entschlossen war, auch seinen Enkel der Thronrechte zu berauben. Er hosste auf einen Sohn von Katharina: diese Hossfunng erfüllte sich.

Herr Kostomarow ist überzeugt, daß die Geburt einer Tochter Alexei's im Jahre 1714 dem Zaren ebenso erwünscht gewesen sei, als die Geburt eines Sohnes im J. 1715 ihm unerwünscht kam.

Es sind schwere Anklagen, welche hier gegen den Zaren ershoben werden. Wir verzichten darauf dieselben zu unterstützen oder diese Vermuthungen als durchaus unhaltbar zu verwerfen. Es mag uns die Thatsache genügen, zu constatiren, daß Peter's Handlungsweise in dieser Art gedentet worden ist. Dagegen wagen wir ohne reichlicheres Material als das vorhandene nicht in die Geheimnisse der Gesinnung des Zaren einzudringen. Solche Hypothesen sind in hohem Grade abhängig von der allgemeinen Schätzung der Persönlichseit des Anzuklagenden. Um so größere Vorsicht ist dabei ersorderlich.

<sup>1</sup> Der Ton der Abhandlung Pogodin's ist von einer gewissen Gereiztheit gegen Peter nicht frei. Es ist eine Art Plaidoner zu Gunsten Alexei's. Herr Sjolowjew, Bd. XVII, S. 5, Beilage, bemerkt: "Warum das Schreiben nicht früher abgegeben wurde? Weil Peter krank war. Diese uns bekannte Ursache beseitigt jede Nothwendigkeit einer andern Deutung. Wüsten wir nicht von Peter's Krankheit, so wäre noch eine Erklärung erlaubt: man liebt es natürlichers

Allerei wandte sich nach Empfang dieses Schreibens an perichiedene Bersonen um Rath. Kifin sagte: "Du wirft endlich Ruhe haben, wenn du dich von Allem lossagst; ich weiß, du kannst es sonst mit beiner Schwachheit nicht tragen; schade nur, daß du nicht bei Zeiten fortbliebst: nun ift es zu spät". - Wiasemskij bemerkte: "Es ist Gottes Wille und der Wille der Krone: wenn du nur Ruhe haft". — Alerei begab sich zu dem Grafen Feodor Matwejewitsch Apraxin und zum Kürsten Wassilij Wladimirowitsch Dolaorufij mit der Bitte im Gespräche mit dem Zaren dabin zu wirken, daß der lettere Alerei der Thronrechte verluftig erfläre und ihm geftatte, ruhig bis an sein Ende auf seinen Butern gu leben. Diese an die Würdenträger gerichtete Bitte zeugt ebenso= wohl von einer gewissen Resignation des Zarewitsch als von einer gewissen Besoranik. daß ihm etwas Schlimmeres drohe als das Leben eines begüterten Privatmannes. Aprarin versprach in diesem Sinne auf Beter zu wirken. Dolgorufij bemerfte: "Gieb so viel Reverse als du willst: wir wissen nicht, was noch kommen soll; fommt Zeit, fommt Rath: das ist etwas Underes als jene Reverje wie Unsereiner sie früher unter uns auszustellen pflegte". Diese Meußerung fonnte ebensowohl bedeuten, daß Dolgorufij Alerei's Throurechte auch durch eine Entsagung nicht für endgültig beseitigt hielt, wie daß er eine förmliche Entsagung nicht für ein ausreichendes Mittel hielt, dem unglücklichen Zarewitsch Freiheit und Leben zu garantiren.

Zeitgenossen haben mitgetheilt, daß Alexei, als er von der Geburt seines Stiefbruders hörte, einige Tage hindurch außer=

weise schwere Entschlüsse, entscheibende Schritte hinauszuschieben. Die eine Handlung eines Menschen sindet ihre Erklärung in andern Handlungen desselben: auch später schob Peter die Entscheidung hinaus, gab er seinen Sohne eine lange Bedenkzeit. Hätte er sich denselben rasch vom Halse schaffen wollen, so hätte er ihn vor seiner Abreise in's Ausland in's Kloster gesteckt."

ordentlich niedergeschlagen gewesen sei 1. Indessen war sein Entsichluß gesaßt. Drei Tage nach Empfang jenes Schreibens antwortete er seinem Vater: Wenn es des Vaters Wille sei, ihm die Thronsolge zu entziehen, so bitte er selbst darum, da er sich für unfähig halte zu regieren; dazu sei ein nicht so "versaulter" Mensch ersorderlich, wie er, Alexei; es sei ja auch jett, Gott sei Dank, ein Bruder vorhanden; diesem wünsche er Gesundheit und langes Leben; er selbst, Alexei, mache keinerlei Ansprüche und werde nie irgendwelche Ansprüche machen, wozu er Gott zum Zeugen anruse. Schließlich empfahl er seine Kinder der Gnade des Zaren und bat um Versorgung seiner selbst bis an sein Lebensende.

Nachdem Peter dieses Schreiben empfangen und mit dem Fürsten Wassilij Wladimirowitsch Dolgorukij darüber gesprochen hatte, kam der letztere zum Zarewitsch, sieß sich Peter's Schreiben vom 11. Detober zur Durchsicht geben und sagte: "Ich habe mit deinem Vater über dich gesprochen; ich denke, er wird dich des Thronfolgerechts verlustig erklären; es scheint, daß er mit deinem Schreiben zusrieden ist. Ich habe dich bei deinem Vater vom Blutgerüst gerettet. Jetzt kannst du dich freuen: jetzt brauchst du dich um nichts mehr zu bekümmern?."

Die Aeußerung vom Blutgerüst zeigt, in welcher Erregung Peter von dem Zarewitsch mit dem Fürsten Dolgorukij gesprochen hatte. Schwerlich hatte der letztere genügenden Grund zu der Vermuthung, daß Peter mit Alexei's Schreiben zusrieden gewesen sei. Peter mochte gehosst haben, daß Alexei Rene zeigen, in sich gehen, Besserung versprechen werde. Jetzt mußte er mehr thun, den Sohn der Thronrechte verlustig erklären. Er stand vor der Entscheidung.

¹ Aussage Affrosinja's; Ustrjalow VI, S. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Sjolowjew XVI, S. 169.

Einen Monat lang schwieg Peter. Dann, nachdem er einem Zechgelage bei Apraxin beigewohnt hatte, erfrankte er schwer und zwar so gefährlich, daß die Minister und Senatoren in Peter's Palaste die Nächte verbrachten. Am 2. December genoß er das heilige Abendmahl; darnach erholte er sich allmälig.

Während dieser Krankheit des Zaren sagte Kikin zum Zarewitsch: "Dein Vater ist gar nicht schwer krank; er genießt das heilige Abendmahl, um die Menschen glauben zu machen, daß er sehr krank sei; es ist Alles Verstellung". — Somit meinte der Freund und Rathgeber Alexei's, Peter habe, indem er sich krank stellte, die Haltung, welche sein Sohn dabei beobachten werde, ausforschen, zusehen wollen, ob nicht etwa verborgene Anhänger des Zarewitsch sich bemerklich machen, ob nicht aus dem Publikum Meinungsäußerungen in Vetress der Thronsolge saut werden würden.

Zu Weihnachten war Peter's Gesundheit so weit hergestellt, daß er im Stande war zur Kirche zu gehen. Er sah besser aus, als man erwartet hatte, war aber blaß und zusammengefallen.

Am 19. Januar 1716 folgte ein zweites, noch drohenderes Schreiben des Zaren an Alexei. Peter wirft dem Letzteren darin vor, daß derselbe in seinem Antwortschreiben nur der Erbfolgestrage erwähnt habe, sowie nur der förperlichen Schwäche, welche ihn zum Regieren unfähig mache, während er von des Vaters Groff und Unzusriedenheit schweige. "Dieß", fährt Peter fort, "veranslaßt mich, dir noch entschiedener<sup>2</sup> zu schreiben: denn wenn du

<sup>1</sup> S. Sjolowjew XVII, S. 56. Pogodin scheint geneigt zur Annahme, daß Peter wirklich Krankheit geheuchelt habe. Kostomarow begnügt sich mit der Bemerkung, es sei für die Beurtheilung Peter's in manchen Kreisen der Zeitzenossen charakteristisch, daß man ihn einer solchen Machination für fähig hielt. Wir dürsen aber nicht vergessen, daß Kikin zu den eifrigsten Gegnern Peter's zählte.

<sup>2</sup> So dentet Pogodin S. 58 das Wort, abweichend von Ustrjalow S. 51.

mich jett nicht fürchtest, wie wirst du da mein Testament besol= gen! An deinen Gid fann ich nicht glauben wegen beiner Berzenshärtigfeit. Auch jagt ichon David, alle Menschen seien Lügner. Ja, wenn du auch wirklich das Versprochene halten wolltest, so fönnen dich die Bartträger 1 anders stimmen und dich überreden, sie, welche jett wegen ihrer Faullenzerei nicht in Avantage find. benen du aber sehr ergeben bist. Und was haft du denn auch jum Dank für beinen Bater gethan? Silfft bu mir in meinen Sorgen und Mühen, da du doch jett ein reises Alter erlangt haft? Wahrhaftig, nicht im mindesten! Ja, es ist Allen befannt, daß du alle meine Unternehmungen verabscheust, welche ich, meine Gesundheit auf's Spiel segend, für mein Volf mage; nach mir würdest du der Zerstörer aller dieser meiner Unternehmungen sein. Daher ist es unmöglich, daß du das bleibst, was du gern bleiben möchtest, nicht Kisch, nicht Fleisch; darum mußt du entweder dich ändern und so offen und ehrlich mein würdiger Nachfolger werden, oder ein Mönch; ohne dieses fann mein Geist nicht ruhig sein, zumal ich jett oft frank bin. Autworte mir jogleich mündlich oder schriftlich. Thust du es nicht, so werde ich mit dir verfahren, wie mit einem Bösewicht 2."

Das Schreiben zeugt von großer Erregung; so z. B. muß es anffallen, daß in demselben dem Zarewitsch zum Vorwurf gesmacht wird, er habe nur seiner förperlichen Infirmität als der Ursache seiner Regierungsunfähigkeit erwähnt. Ausdrücklich hatte Alerei von seiner "geistigen und förperlichen Gebrechlichkeit" gesprochen.

Es genügte dem Zaren nicht, daß Alexei als Privatmann

<sup>1</sup> D. h. die Geiftlichen.

<sup>2</sup> Auch das Driginal dieses Schreibens ist mit Ausnahme der Ueberschrift "Ermahnung an meinen Sohn" und der Unterschrift "Peter" nicht von des Zaren Hand; s. Ustrialow VI, S. 349-350.

auf seinen Gütern sebte. Er war und blieb in den Augen Aller der legitime Nachfolger, also ein gefährlicher Prätendent. Es galt ihn durch Einsperrung in ein Kloster wirksamer zu beseitigen.

Nicht ohne Grund bemerkt Pogodin, in dem zweiten Schreisben versahre Peter noch rabulistischer, unlogischer; der unglückliche Zarewitsch weiche vor dem Augriffe zurück, drücke sich an die Wand, aber der Vater setze ihm mit Drohungen immer mehr zu und wolle nicht einsehen, daß eine unumwundene Entsagung auf alle Erbsolgerechte auch das Eingeständniß einer Schuld einschließe.

Indessen gang so lagen die Dinge nicht. Beter hatte Grund zur Bespraniß, daß jene gang richtig in bem zweiten Schreiben charafterifirte Allianz zwischen Alexei und den Bfaffen alle Absichten und Hoffnungen Beter's icheitern machen werde. Der gewaltsame Ton des Schreibens entsprach allerdings der brutalen Natur des Zaren. Es ist, als habe mährend der Redaction dieses zweiten Ultimatums der Born Beter mehr und mehr übermannt, jo daß er zulett bei der Drohung einer Hinrichtung des Zare= witsch anlangt. Die Schlußphrase vom "Bösewicht" liefert aller= dings einen beredten Commentar zu jener Aeußerung Dolgorufij's, er habe im Gespräch mit Peter den Zarewitsch von dem Blutge= rüste gerettet. In der That spitte sich der grauenvolle Zwist zu einer blutigen Beripetie zu. Ginfache Entfagung genügte nicht; er fragte sich, ob die Einsperrung in ein Kloster genügen werde; wenn fie nicht genügte, so mußte man zu den außersten Magregeln schreiten, zum Richtbeil greifen.

In der Hauptsache hatte Peter Recht: die Zukunft Rußland's stand auf dem Spiele. Man höre, wie ein ganz unbefangener Zeitgenosse, der Engländer John Perry, die Lage charakterisirt. Er schildert, wie Peter in allen Stücken die Initiative habe, wie er selbst bei allerlei Arbeit mit Hand anlege, und bemerkt ferner: "Seine Bojaren sind in dieser Hinsicht von ganz anderer Art:

daher man besorgen muß, daß, wenn der jetige Zar sterben sollte, ehe die meisten von den Bojaren gestorben wären, unsehlbar das meiste Gute, das der Zar mit großer Mühe und Sorgsalt zu Wege gebracht, wieder in Verfall gerathen und der alte Schlenstrian wieder hervorgeholt werden dürfte. Denn Viele sind der Meinung, daß sein Prinz, der jetige Zarewitsch, welcher ein ganz anderes Temperament, als sein Herr Bater hat, und hiernächst auch der Bigotterie und Superstition gar start zugethan ist, sich hernach gar leicht möchte bereden lassen, die alte russische Methode wieder einzusühren und viele von den herrlichen und löblichen Dingen, die sein Vater angesangen, unvollendet liegen zu lassen 1."

Conflict.

So konnte denn leicht in dem Zaren die lebhafteste Besorgniß entstehen, daß, so lange Alexei am Leben war, alle seine Anstrensgungen ihn von der Thronfolge auszuschließen, vergeblich sein würden. Alexei's Parteigänger mochten die Einsperrung des Zareswitsch in ein Kloster für ebenso unwirksam halten für die endgülstige Beseitigung seiner Thronrechte, wie der Zar selbst eine Ahnung davon zu haben schien, daß die Gesahr nicht gehoben sei, so lange man mit Alexei nicht versahren sei "wie mit einem Böscwichte".

Hören wir, welche Wirkung Peter's zweites Schreiben hatte. Wieder fanden zwischen Alexei und den Freunden Berathungen statt. Kikin hatte schon früher auf das Kloster als auf ein sicheres Asyl für den Zarewitsch hingewiesen, in welchem er bessere Zeiten abwarten könne. Jeht sagte er: "Die Mönchskutte ist ja nicht an den Menschen angenagelt; man kann sie später ablegen". Unbedingt rieth er den Wunsch des Vaters sogleich zu erfüllen; jeht sei dieß das Beste; was später werde, wisse Niemand. Nehnslich urtheilte Wjasemskij: "Giebt es keinen andern Weg", sagte

<sup>1</sup> S. John Perry, der jetige Staat von Mosfau, deutsche Ausgabe. Leipzig, 1717. E. 418—419.

er, "so gehe in's Aloster, schicke aber nach einem Beichtvater und sage ihm, daß du nur gezwungen diesen Schritt thätest, und daß er dieß wissen solle: er kann es dann dem Metropoliten von Rjasian sagen, daß man nicht meinen solle, man habe dich zur Strase für irgend ein Vergehen in's Aloster gesteckt." Den wichtigsten Theil des Rathes besolgte Alexei; der St. Petersburgische Geisteliche Georgij nahm als Beichtvater eine solche Erklärung des Zarewitsch entgegen. Stephan Jaworskij ließ man anßer Spiel.

So wurde es denn dem Zarewitsch seicht auf das Schreiben Peter's zu autworten. In drei Zeisen entschuldigte er sich, daß er wegen Krankheit nicht aussührlich schreiben könne, er wünsche in's Kloster zu gehen und bitte um die Ersandniß des Vaters zu diesem Schritte. Die Unterschrift sautete: "Ihr Sclave und unwürdiger Sohn Alexei".

Peter war in der peinlichsten Lage. Auf diese Weise war die Frage nicht zu entscheiden. Auf diese Weise war dem Zarewitsch nicht beizukommen. Der Zar sah die Ersolglosigkeit der Einkleidung des Zarewitsch in den geistlichen Stand ein. Es blieb wahr, was er in seinem zweiten Schreiben an Alexei gesagt hatte: "Mein Geist kann nicht ruhig sein". Er mochte einen Ausweg suchen; es war schwer endgültig zu der Frage Stellung zu nehmen. Allezei hatte die Bedingung erfüllt, seinen Entschluß unumwunden ausgesprochen, aber Peter's "Geist war nicht ruhig". Man war um keinen Schritt vorwärts gekommen.

So waren denn beide Parteien auf den früheren Ausweg angewiesen: man wartete; man sah zu, ob nicht die Zeit Entscheisdung bringen werde. Zu einer gewaltsamen Maßregel, zu einer blutigen Beseitigung des Zarewitsch auf dem Wege eines Justizs

<sup>1</sup> Dem Berweser des Patriarchenamtes, Jaworsfij.

² Ujtrjalow VI, €. 51.

mordes oder auch eines einfachen Mordes mochte Peter sich nicht entschließen. Die Situation blieb eine unklare. Es lag kein Grund vor mit dem Zarewitsch "wie mit einem Bösewicht" zu verfahren.

Unmittelbar, nachdem Peter Alexei's Antwort erhalten hatte, nöthigten ihn die Verhältnisse zu einer Reise in's Ausland. Er ging nach Kopenhagen, von dort nach Amsterdam und Paris. Einige Tage nach dem Empfange der kurzen Antwort des Zare-witsch, zwei Tage vor seiner Abreise in's Ausland, erschien Peter bei Alexei, welchen er, angeblich krant², im Bette fand. Auf die Frage des Vaters, was Alexei zu thun entschlossen sei, rief dieser Gott zum Zengen an, daß er nichts Anderes wünsche, als in's Kloster zu gehen. Peter antwortete: "Das fällt einem jungen Menschen nicht leicht; besinne dich; eile nicht; nachher schreibe mir, was du zu thun gedenkst; besier aber wäre es auf den geraden Weg zu kommen, statt unter die Mönche zu gerathen. Ich werde noch ein halbes Jahr warten."

Ob Peter eine Aenderung Alexei's auch noch in diesem Augensblicke für möglich hielt, ift schwer zu sagen. Wenn er sich einsredete, daß so etwas eintreten könne, so half ihm eine solche Selbsts

Pogodin scheint es für möglich zu halten, daß Veter schon 1715 und 1716 entschlossen sewesen sei dem Jarewitsch einen Proces an den Hals zu hängen, um ihn so zu beseitigen, wie dieses in der That im Jahre 1718 geschah. In diesem Sinne deutet Pogodin den Umstand, daß Peter eine Reihe von Actenstücken entstehen ließ, welche im Processe signeriren sollten, jene Briefe, welche er mit Alexei wechselte. Daß eine solche Bermuthung in der Luft steht, ist klar. — Ueberhaupt ist die Art der psychologischen Interpretation Pogodin's eine übereilte: so weist er auf ein angeblich im November 1715 gegebenes Gesetztene das Erbrecht hin, welches also zwischen beiden Schreiben Peter's an Alexei erlassen worden sei und seine Absichten in Betress das Jarewitsch illustrire. In Wahrheit aber war das Erbrechtsgesetz schon im März 1714 erlassen; s. die vollständige Gesetzsammlung Nr. 2789. Im November 1715 sindet sich nichts dergleichen.

<sup>2</sup> S. die Einzelnheiten bei Ustrjalow VI, S. 52.

tänschung über die Schwierigkeit der augenblicklichen Lage hinweg. Es war menschlich die Entscheidung hinauszuschieben.

Aber auch für Alexei war mit einem solchen Aufschnb viel gewonnen. Er hat später während seines Processes eingestanden, wie jene ihm bewilligte Frist ihn wieder hoffen ließ: "Ich schob Alles auf die lange Bank", sagte er.

Wir haben Grund zu vermuthen, daß bei diefer Unterredung zwischen Peter und Alerei noch manches andere zur Sprache kam oder wenigstens angedeutet wurde, u. A. die Möglichkeit einer Wiederverheirathung Alerei's. In den von Jessipow entdeckten und von Logodin herausgegebenen Acten findet sich folgende Ausjage jenes Vertrauten des Zarewitsch, des Schließers Iwan Afanass= jew vom 3. October 1720: "Als man (nach Alerei's Klucht in's Ausland) lange feine Nachricht vom Zarewitsch hatte, wurden Alle sehr traurig; da sagte mir Jakow (Janatjew): Der Zarewitsch sagte mir: Mein Vater hat mir befohlen, entweder zu heirathen oder in's Kloster zu. gehen; ich will aber nicht in's Kloster gehen, und heirathen will ich auch nicht; mein Bater wird mich wieder mit einer Ausländerin verheirathen wollen und da weiß ich denn nicht, was ich thun soll; ob ich etwa in's Elend gehen soll, mich mit andern Bettlern zeitweilig verbergen, oder mich mit einigen Geistlichen in einem Kloster verstecken soll oder etwa in ein an= deres und zwar in ein solches Land flüchten soll, wo man Berfolgte aufnimmt und Niemandem ausliefert. Jest, fügte Jafow (Janaticm) hinzu, weiß ich nicht, wo der Zarewitsch weilt. Mehr habe ich von Jakow nicht gehört2."

Auch im Austande wurde die Frage von einer etwaigen Wiederverheirathung Alexei's erörtert. Leibniz schrieb an Hunssen am 24. December 1714, es verstehe sich, daß der Zarewitsch in

<sup>1</sup> S. Ustrjasow VI, S. 51 und 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pogodin=Jessipow, S. 352.

seinem Alter, wie tief er den durch den Tod seiner Gemahlin erslittenen Verlust sühlen möge, uichtedem Veispiele der Turteltauben folgen könne, und daß er genöthigt sein werde, zum zweiten Male zu heirathen "ob firmamenta domus". Wan habe dabei an einen gewissen Hof gedacht, wo es eine protestantische Prinzessin gäbe, die schön, klug, eine reiche Erbin sei, und durch die man ein Mitsglied eines mächtigen Bundes werden könne. Er, Leibniz, dürfe sich nicht genauer erklären, doch würde er, sobald man Nachricht hätte, daß weitere Eröffnungen gern ausgenommen würden, die Ehre haben, Genaueres mitzutheilen u. s. w. Die Angelegenheit blieb auf sich beruhen.

Alexei wollte weder Mönch werden noch heirathen. Seine Neigung zur Finnin Affrosinja beherrschte ihn mehr und mehr. In diesen Tagen gab er ein Zeugniß seiner Anhänglichkeit an dieselbe. Als er sich wirklich frank fühlte, händigte er seiner Gesliebten zwei Schreiben ein: das eine war an Jakow Ignatjew, das andere an Kikin gerichtet; die beiden Freunde hatten Geld vom Zarewitsch in Händen: sie sollten die materielle Existenz der Favoritin sicherstellen<sup>2</sup>.

Peter war Ende Januar 1716 in's Ausland abgereist. Etwas später reiste die Zarewna Marja Alexejewna nach Karlsbad; in ihrer Begleitung besand sich Kitin, welcher zu ihrem Hofstaat geshörte. Beim Abschiede sagte er zu Alexei: "Ich werde dir einen Zusluchtsort aussindig machen". — So wartete Alexei auf weistere Nachrichten von Kitin<sup>3</sup>.

Ferner soll Kifin dem Zarewitsch erzählt haben, daß der Fürst Wajsilij Dolgorufij dem Zaren Peter abgerathen habe, Alexei

<sup>1</sup> Leibniz, Guerrier S. 173.

<sup>2</sup> S. Ausjagen Alexei's bei Uftrjalow VI, S. 448.

<sup>3</sup> S. Aussagen Alexei's 1718 bei Ustrjalow VI, S. 446.

in's Aloster zu stecken, weil Alerei dann lange leben werde: es jei besser, ihn mit auf Reisen zu nehmen und ihn durch Strapagen jo zu ermüden, daß er benselben erliege und sterbe. Noch Undere erzählten dem Zarewitsch, Menschikow und Katharina gingen mit dem Blane um, ihn umbringen zu lassen. Welcher Urt die Umgebing des Zarewitsch war und welchen Makstab man an den Gesichtskreis dieser Leute zu legen hat, ist aus folgenden Zügen zu ersehen. Gin sibirischer Fürst sagte ihm im Marz 1716, am 1. April stehe eine große Veränderung bevor: er habe einen Traum gehabt: derselbe bedeute, daß entweder Peter an diesem Tage sterben oder Petersburg an diesem Tage untergeben werde. Als nun der 1. April kam und die Weissagung sich nicht erfüllte, erklärte der Sibirier zu seiner Rechtsertigung, er habe nur vom 1. April gesprochen, aber das Jahr nicht genannt. Nififor Wjasemstij wollte von einer Prophezeiung gehört haben, derzufolge Beter nur noch fünf, der Sohn Katharina's nur noch sieben Jahre zu leben habe 1.

Am 18. Juni 1715 starb Alexei's Tante, Peter's leibliche Schwester, Natalja Alexejewna. Man hatte ihr, wie wir oben sahen, mancherlei Schuld an der Zerrüttung des ehelichen Vershältnisses zwischen Peter und Jewdosia beigemessen; sie hatte, als der Zar die Gemahlin verstieß, den achtjährigen Zarewitsch seiner Mintter entrissen; sie hatte dem Zaren über die geheimen Beziehungen Alexei's mit Jewdosia Mittheilungen gemacht. Die Verswandten Jewdosia's haßten sie. Als sie starb, sagte einer der Verstrauten des Zarewitsch zu demselben: "Weißt du wohl, daß alles Unglück dir von ihr kam? Ich weiß es von Abram Lopuchin." Aber von anderer Seite verlauteten ganz andere Gerüchte: der holskändische Resident de Vie schrieb an die Generalstaaten: "Angesehene

<sup>1</sup> Ustrjalow VI, S. 165.

und glaubwürdige Personen haben mir erzählt, daß die selige Barewna Natalja Alexejewna auf dem Sterbebette zu Alexei gesagt habe: «so lange ich lebte, habe ich meinen Bruder von der Aussführung seindseliger Ansichten gegen dich abgehalten; jetzt aber sterbe ich und es ist Zeit, daß du selbst auf deine Nettung besdacht bist: das Beste ist, daß du bei erster Gelegenheit dich unter den Schutz des Kaisers begiebst."

Bald darauf war Alexei in der Lage einen entscheidenden Schritt zu wagen. Das halbe Jahr, von welchem Beter Ende Januar gesprochen hatte, war verstrichen. Alerei hatte keinerlei Entschluß gefaßt: die Situation war so unklar wie zuvor. seiner Unentschlossenheit wurde der Zarewitsch aufgerüttelt. empfing ein aus Rovenhagen vom 26. August 1716 batirtes Schreiben von Peter, worin der Lettere darauf hinweist, daß die Bedentzeit verstrichen sei, daß Alexei jett sich zu entscheiden habe. Allerei in's Kloster gehen, so solle er genau angeben, in welches er eintreten und wann dieß geschehen werde; Beter bemerkt: "damit ich in meinem Gewissen Rube haben moge und wisse, was ich von dir zu erwarten habe"; wolle Alerei den anderen Weg versuchen, also sich ändern, so solle er spätestens eine Woche nach Empfana bes Schreibens sich aufmachen, zum Bater reifen, an den militärischen Operationen Theil nehmen. Roch einmal schärft Beter dem Sohne ein, daß er sich entscheiden musse. "Ich sehe", schloß das Schreiben in dem früheren rauhen Tone, "daß du deine Zeit in dem gewohnten Nichtsthun verbringst" 2.

Es hatte diese Monate hindurch nicht durchaus an Beziehungen zwischen Beter und Alexei gesehlt. Der erstere erwähnt, er habe zwei Schreiben von Alexei erhalten, doch enthielten sie, wie Peter in vorwurfsvollem Tone bemerkt, nur Bemerkungen über den Gesund-

<sup>1</sup> Actenmäßig bei Sjolowjew XVII, S. 173.

<sup>2</sup> Das ganze Schreiben ist von Peter's Hand; so Ustrjalow VI, S. 351.

heitszustand. Dem war so. Wir besitzen diese Schreiben. Sie sind ebenso inhaltleer, wie viele frühere. Ganz schematisch ist in fünf Schreiben die Phrase wiederholt: "Mein Bruder und meine Schwestern besinden sich bei guter Gesundheit".

Es war Ende September, als dieses Schreiben in die Hände des auf seinem Gute bei Petersburg weilenden Zarewitsch gelangte. Sofort begab er sich zu Menschikow und theilte diesem seinen Entsichluß mit, unverzüglich die Reise zum Vater antreten zu wollen; nicht einmal die von dem letzteren ihm gewährte Frist von einer Woche brauche er.

Während des Processes im Jahre 1718 sind mancherlei Ungaben über die Absichten des Zarewitsch im Augenblick der Abreise an den Tag gekommen. So jagte Alerei's Rammerdiener Iman Bolichoi Ufanasijew von folgendem Gespräche aus, welches er da= mals mit dem Zarewitsch gehabt habe. Alerei habe ihm besohlen das Gepäck zur Reise, in der Weise früherer Ausflüge in's Ausland, zu rüften; dabei begann er zu weinen. "Wo foll ich", flagte er, "mit Affrosinja bin? Wo soll sie bleiben?" und fuhr bann fort: "Wenn du es Niemandem jagft, so will ich dir etwas erzählen". Alls der Diener Schweigen gelobt hatte, begann der Barewitsch: "Ich nehme Uffrosinja mit nach Riga. Ich reise nicht zum Vater: ich werde zum Kaiser reisen oder nach Rom." "Thue, was du willst, Berr, aber ich gebe dir keinen solchen Rath." fragte Alexei. "Wenn es gelingt, ift es gut; miglingt es, so wirst du mir zürnen", bemerkte Afanaffjew. "Schweige nur davon, fage Niemandem etwas", fuhr Alexei fort, "nur du weißt etwas und Kitin; er ist nach Wien gegangen, um auszukundichaften, wo ich

<sup>1</sup> S. Murjafewitich, S. 73—75 vom 30. Mai, vom 29. Juni, vom 30. Juli, vom 17. August, vom 27. August. Peter erwähnt nur zweier Schreiben, desjenigen vom 29. Juni und desjenigen vom 30. Juli.

besser aufgehoben bin. Schade nur, daß ich ihn nicht mehr sehe; vielleicht begegne ich ihm unterwegs." —

Anch mit einem andern seiner Untergebenen, mit Feodor Dubrowskij, hatte Alexei ein Gespräch. Dubrowskij fragte den Zarewitsch, ob er zum Bater reise; Alexei antwortete: "Gott weiß, ob
ich zum Bater reise oder irgendwohin sonst". Hieraus Dubrowskij:
"Manche euresgleichen haben sich durch die Flucht gerettet: ich
denke, deine Berwandten werden dich nicht im Stiche lassen".
Hierauf bat Dubrowskij, Alexei möge ihm fünshundert Aubel für
seine, des Zarewitsch, Mutter geben: er hatte auch früher wiederholt solche Rimessen nach Ssusdal vermittelt. Alexei gab das Geld.
Hierauf erwähnte Dubrowskij mit Bedauern des Oheims Alexei's,
des Abram Lopuchin, und bemerkte: "Ich glaube, dein Bater wird
deinen Oheim Abram zu Tode sosten lassen". Alexei erwiderte:
"Bofür denn, wenn Iener nichts weiß. Wenn ihr genau wißt,
daß ich fort bin, dann kannst du es auch dem Abram sagen, wenn
du willst; jest aber sage es Niemandem."

Alexei ging vor seiner Abreise in den Senat, nahm dort von den Senatoren Abschied und sagte dabei dem Fürsten Fakow Dolsgorukij in's Ohr: "Bitte, verlaß mich nicht!" Dolgorukij antswortete: "Gewiß, mit Frenden, aber sprich nicht mehr mit mir: es blicken die Anderen auf uns".

Später hat Alexei im Verhöre ausgesagt, er habe große Hoffsnungen auf seine Beziehungen zu einigen Senatoren gesetzt. Er habe gefürchtet, daß, falls Peter während der Minderjährigkeit seines zweiten Sohnes, Peter Petrowitsch, mit Tode abginge, Mensichisow Regent werden, und gleichzeitig gewußt, wie dieses dem Fürsten Jakow Dolgorukij und anderen nicht genehm sein würde. So habe denn er, Alexei, darauf gerechnet, daß Dolgorukij zur Zeit seiner, Alexei's, Kücksehr aus dem Aussande auf seiner Seite sein werde. Indessen habe er sonst, außer jener Bitte, Dolgorukij

folle ihn nicht verlaffen, nichts über diese Buniche und hoffnungen gesprochen. — Alexei naunte noch andere Senatoren, auf beren Schutz er rechnete: es waren u. A. Feodor Matwejewitsch Aprarin. Tichon Nifititich Streichnem: er bemerkte, er habe es für mahr= scheinlich gehalten, daß alle diese Männer, in dem Falle einer Regentschaft Menschikow's, Conflicte mit bemgelben haben und lieber ihn, Alerei, als einen ihnen Gleichen regieren sehen würden; er, Allerei, habe allerdings auf die Krone verzichtet, aber auf die Regent= ichaft mährend der Minderjährigkeit seines Bruders Beter habe er mit Sicherheit gerechnet und eine jolche hatte gehn und mehr Sahre dauern fonnen, worauf er sich in's Privatleben zurückziehen wollte. Allerei hob ferner hervor, er habe gang besonders auf die Treue und Anhänglichkeit ber Brüder Golignn gerechnet, ferner, während seiner Abwesenheit im Auslande, auf den General Bauer, welcher mit einem Armeecorps in Polen stand und ihm wohlgesinnt war; nun habe er, Alexei, mit Sicherheit darauf gerechnet, daß Beter feine zwei Jahre mehr am Leben bleiben, sondern an der Epilepsie sterben werde: da ware benn fein Plan gewesen, aus Defterreich, wo er sich aufhalten wollte, nach Polen und von da mit dem General Bauer in die Ufraine zu gehen, wo der Archimandrit des Petscherski'schen Klosters, ein trener Unhänger Alexei's und Bauer's, welcher einen außerordentlich großen Ginfluß ausübe, und auch der Metropolit von Kijew ihm zugefallen wären. In Mostau habe er, erklärte Alerei ferner, auf die Anhänglichkeit seiner Tante Maria Alexejewna und auf Diejenige der meisten hohen Geiftlichen gezählt; ebenjo meinte er auf die Befehlshaber der Truppen in Finnland und Riga als auf treue Unhänger zählen zu dürfen; fo hätte er benn, wie er gehofft habe, langs der ganzen westeuropai= ichen Grenze überall eine freundliche Aufnahme gefunden und hatte mit Sulje aller dieser Elemente wenn auch nicht die Krone, jo doch die Regentschaft erlangt; in der Hauptarmee habe er auf Boris Betrowitsch Scheremetjew, sowie andere Besehlshaber zählen zu können gemeint; von Vielen habe er gehört, daß ihm alles gemeine Volk sehr zugethan sei; auch auf die Tante, Praskowja Feodorowna, die Gemahlin des verstorbenen Zaren Iwan, habe er gerechnet: sie sei "wenn auch ohne große Considenz" ihm doch stets sehr freundelich gesinnt gewesen. — In Vetress seiner Absichten bei der Flucht gestand Alexei ferner, er habe bei Ledzeiten des Vaters nur dann zurücksehren wollen, wenn man ihn durchans dazu nöthigte". —

So hoffte denn Alexei vor allen Dingen auf den baldigen Tod jeines Vaters. Dubrowskij hatte ihm gesagt, daß solche Krank= heiten, wie diejenige Beter's, den damit Behafteten einen raschen Tod bereiteten. Es galt also dem vom Bater hart bedrängten Barewitich unr eine Weile noch sich vor dem Borne Beter's an bergen, fich auf einige Zeit durch die Flucht zum Raiser Karl VI. der unmittelbaren Gewalt des Zaren zu entziehen, fernerhin ihm etwa abzunöthigenden Versprechungen aus dem Wege zu gehen, abzuwarten. Mit Veter's Tode brach eine neue Welt an. Es blieben als alleinige Prätendenten er, Merei, und sein jüngerer Bruder, der vor Kurzem geborene Beter Petrowitsch übrig. Longserweise gedachte Merei feine Entsagung auf den Thron aufrecht zu erhalten, mit aller Macht aber klammerte er sich an die Hoffnung, etwa ein bis anderthalb Jahrzehnte die Regentschaft für seinen minderjährigen Bruder zu führen. Es zeugt dieß davon, daß die geiftige Trägheit und Vertommenheit Alexei's gewisse Grenzen hatte, daß er seiner Rechte sich bewußt blieb, daß gerade die Unstrengungen Peter's, bem Sohne jede politische Zukunft zu entziehen, in dem letteren ben Wunich erweckten, nicht endgültig auf eine jolche zu verzichten.

¹ Lusjagen Alexei's von ihm selbst geschrieben am 16. Mai 1718, im Archiv, bei Ustrjalow VI, S. 509—511.

Man sieht, von eigentlichen Verschwörungsplänen ist keine Rede. Alexei beabsichtigt nur das Gegentheis einer Action. Er will zunächst auf unbestimmte Zeit verschwinden. Er hat Anshänger, aber keineswegs kann man diese als eine Partei bezeichsnen, er hat einige wenige Mitwisser, aber diese verdienen nicht den Namen von Mitverschworenen. Alexei begnügte sich mit Wünschen und Hoffnungen. Zum Entwersen eines eingehenden Programins sehlte es ihm an Energie, an politischer Ersahrung, an Denktraft. Ganz unbestimmt malte er sich aus, wie in dem Augenblicke des Abledens Peter's er an der russischen Grenze erscheinen, und wie da eine Anzahl von militärischen und geistlichen Würdenträgern ihm einen guten Empfang bereiten und ihm den Weg zur Regentschaft bahnen werde. Als ein naiver Politiker rechnet Alexei in erster Linie anf persönliche Antis und Sympasthieen.

Es erscheint mehr sophistisch als eigentlich verbrecherisch, daß Alerei auch nach den feierlichen dem Vater gegebenen Erklärungen auf eine politische Rolle nicht unbedingt verzichtete. "reservatio mentalis" schon bei den zwei an Peter gerichteten Entjagungsschreiben stattgefunden habe, oder erft im Augenblicke bes Entschlusses zur Flucht entstanden sei, können wir nicht sagen. Gewiß ist, daß Alerei's Handlungsweise von einer gewissen Dosis Jesuitismus nicht freizusprechen ist, daß es heroischer, ehrlicher gewesen ware dem Vater zu widersprechen, die Rechte zu wahren, gegen die ungeftumen Forderungen Beter's Protest einzulegen. Aber wer Peter's Art und Sitte kannte, wie Alerei, konnte sich nicht darüber täuschen, daß in diesem Falle Auflehnung und Widerstand gleichbedeutend waren mit Untergang und gewaltsamem Tode. Der corrumpirende Einfluß der Furcht, welche bei Sklaven mit einer gewissen Verschlagenheit und Tücke gepaart zu sein pflegt, machte sich auch bei Alexei geltend. Seine Sandlungsweise mag unmoralisch sein: ein eigentlicher Staatsverbrecher war er nur, insofern er desertirte 1.

Uebrigens muß man zugeben, daß Alexei's Voraussehungen leicht eintreffen konnten, wenn ihn die Hoffnung auf Beter's Tod nicht tänschte. Menschikow hatte allerdings Gegner; auch später hat er sich in einer Art Regentenstellung nicht lange halten kön= nen; war Alerei da, hatte er einen bedeutenden Anhang unter den Großen des Reiches, so konnte es leicht geschehen, daß ihm neben bem Throne des fleinen Baren Beter Betrowitsch der erste Plat eingeräumt wurde. Nur mag man sich darüber wundern, daß er die Mitbewerbung der Mutter dieses fleinen Baren, der Barin Ratharina, um die Regentschaft nicht berücksichtigte. Es mag dieser Umftand davon zeugen, daß sie, obgleich als gesetzliche Gemahlin Peter's anerkannt, damals außer wenigen Bersonen, wie etwa Menschikow, noch auf keinen großen Unbang gablen kounte. Ihre episodische Regierung von 1725 bis 1727, während welcher eigent= lich Menschikow das Scepter führte, hat gezeigt, daß sie selbst nicht fest und sicher stand. Dennoch wäre ihr während der Regierung ihres minderjährigen Sohnes Beter Betrowitsch neben bem Throne desfelben eine gewisse Rolle zugefallen; ihre Interessen hätten sich mit benjenigen Allerei's gefreuzt.

Aber so weit kam es nicht: in der Rechnung Alexei's war ein Hauptsehler: Peter blieb am Leben. Der Kampf zwischen Bater und Sohn sollte gewaltsam enden.

¹ Rur die absolute Nichtbeachtung der wichtigsten seit 1858 befannt gewors denen Quellen konnte Bernhardi zu dem Ausspruche veranlassen (II, €. 2, 45), es sei nicht zu bezweiseln, daß seit 1711 eine förmliche Verschwörung Alexei's und Fewdokia's bestanden habe.





Sechstes Kapitel.

~\$\$\$\$\$\$<del>></del>





m 26. September 1716 reifte Alexei aus Petersburg ab. Seine Reisebegleiter waren Affrosinja und einige Diener, darunter der Bruder der Favoritin.

In Betreff der letteren hatte sich noch vor der Abreise Folgendes zugetragen. Menschikow hatte den Zarewitsch gestragt, wo er denn, wenn er reise, Affrosinja lassen werde. Alexei entgegnete, er wolle sie dis Riga mitnehmen und dann nach Petersburg zurücksenden, wozu Menschikow bemerkte: "Nimm sie doch lieber ganz mit". Nachmals gestand Alexei, er habe überhaupt die Absicht gehabt, sich nicht von Affrosinja zu trennen.

Es ist die Vermuthung ausgesprochen worden, Menschikow habe, indem er dem Zarewitsch rieth Affrosinja mitzunehmen, die Absicht gehabt dem Unglücklichen einen um so schlimmeren Empfang bei Peter zu bereiten, als es dem letzteren auffallen mußte, daß Alexei seine Geliebte mitnahm<sup>2</sup>.

Der Zarewitsch war gut mit Reisegeld versehen. Menschikow

<sup>1</sup> Ustrjalow VI, S. 452. Ausjage Alexei's.

² Pogodin in der Rußfaja Beßjeda. S. 60−61.

hatte ihm 1000 Ducaten gegeben; von dem Senat erhielt er 2000 Rubel; in Riga borgte er von dem Obercommissar Issajew 5000 Ducaten in Gold und 2000 in kleinerer Münze.

Bier Meilen von Liban entfernt, begegnete Merei feiner aus Karlsbad zurückfehrenden Tante Marja Alexejewna. Er fette sich zu ihr in den Wagen und hatte eine längere Unterredung mit ihr. "Wohin fährst du?" fragte die Zarewna. "Ich reise zum Vater", log Alerei. "Gut", sagte die Tante, "man muß des Vaters Willen thun; auch Gott hat es gern. Was fame auch dabei heraus, wenn du in's Aloster gegangen wärest?" Hierauf Alexei: "Ich weiß jest nicht, ob ich dem Vater willkommen sein werde oder nicht; ich weiß mich nicht zu lassen vor Betrübniß; ich würde mich gern irgendwo verbergen". Dabei fing der Zarewitsch an zu weinen. "Wo willst du dich denn", fragte die Zarewna, "vor dem Vater verbergen; überall wird man dich finden." Hierauf war von Merei's Mutter die Rede. Die Tante machte dem Zarewitsch den Vorwurf, daß er seine Mutter vergesse, daß er nicht an sie schreibe, ihr nichts sende. Alexei erzählte, daß er der Mutter durch Dubrowstij Geld gejandt habe, dagegen lehnte er es ab, an die Mutter zu schreiben: dieses sei gefährlich. "Und wenn du auch", jagte die Zarewna, "beghalb zu leiden hätteft; was ware es benn weiter? es ware doch für die Mutter." "Was fame denn aber dabei heraus, daß ich leide", entgegnete Alexei, "und sie doch feinen Rugen davon hat. Ift sie noch am Leben?" fragte dann Merei. "Ja", sagte die Zarewna, "sie und noch Andere haben eine Offenbarung gehabt (ein Traumgesicht?), daß dein Bater sie wieder zu sich nehmen und daß sie mit ihm Kinder haben werbe, und zwar solle dieß in folgender Weise geschehen: dein Bater werde frank sein und es werde ein Aufruhr stattfinden: er werde in das Troizko-Sjergijewski'sche Kloster wallfahrten und dort werde auch deine Mutter sein: da werde er genesen, sie zu sich nehmen und der Aufruhr gestillet werden. Petersburg aber wird .
nicht bei uns bleiben; die Stadt wird veröden. Biele sprechen davon." Zum Schlusse war noch von der Zarin Katharina die Nede. "Warum lobst du sie?" sagte Maria Alexejewna, "sie ist dir doch keine leibliche Mutter. Wie soll sie dir da so Gutes wünschen? Der Metropolit von Kjasan<sup>1</sup> und der Fürst Feodor Iurjewitsch<sup>2</sup> haben die Erhebung Katharina's zur Zarin<sup>3</sup> nicht gut aufgenommen. Sie sind dir zugethan. Ich liebe dich und wünsche dir alles Gute; wir haben nur noch ganz Wenige von euch; sei nur du freundlich<sup>4</sup>."

Dieses Gespräch gewährt einen Einblick in die Lage. Die Bedrückten, Zurückgesetzten denken nicht an eigentliche Conspirationen; sie handeln nicht; sie hoffen nur und warten; in unglaubtlicher Beschränktheit glauben sie an allerlei Prophezeiungen und Traumgesichter; sie erwarten, die Zukunft werde Alles ändern, bessern; es werde Alles von selbst kommen; man duldet still ohne zu verzagen; man rechnet auf unsichtbare, überirdische Alliirte.

Auch über Alexei's Beziehungen zu Tewdotia erfahren wir mancherlei aus diesem Gespräch. Er hatte ihr früher bisweilen durch die Vermittelung der Zarewna Geld geschickt; aber andere Beziehungen gab es kannt; er wußte nicht einmal sicher, daß sie noch am Leben sei. Auch hatte Alexei einmal von der Mutter durch die Schwester der Fran seines Lehrers Wjasemskij ohne einen Brief einige Geschenke erhalten: es waren: ein Gebetbuch, noch ein Vüchlein, zwei kleine Schalen, ein Rosenkranz und ein Tuch <sup>5</sup>. Fest nöthigte ihn die Tante doch der Mutter einen wenn

<sup>1</sup> Stephan Jaworstij.

<sup>2</sup> Romodanowstij, zum intimsten Freundesfreise Beter's gehörend.

<sup>3</sup> Die Erklärung Ratharina's zur gesetzlichen Gemahlin.

<sup>4</sup> Nach den Nussagen des Zarewitsch vom 8. Februar und 16. Mai 1718 bei Ustrjasow VI, S. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. Kostomarow a. a. D., S. 46.

auch ganz kurzen Brief zu senden. Er schrieb einen Gruß und die Bitte, die Mutter wolle seiner in ihren Gebeten gedenken. Zum Schluß rieth Marja Alexejewna ihrem Neffen noch in Liban mit Kifin zu sprechen.

Gleich darauf hatte dann in Liban folgendes Gespräch zwischen dem Zarewitsch und Kikin statt. Alexei fragte den setzteren, ob er ihm einen Zusluchtsort aussindig gemacht habe. "Ja", antswortete Kikin, "sahre nur nach Wien zum Kaiser: dort wird man dich nicht ausliesern. Mir sagte Wesselowskij², er sei bei Hose gefragt worden, warum man dich deines Thronsolgerechts beraube. Ich habe geantwortet, er wisse ja wohl selbst, daß man dich nicht liebe. Wesselowskij hat über dich mit dem Vicekanzler Schönborn geredet, und da hat denn der Kaiser auf Schönborn's Bericht hin geäußert, er werde dich wie einen Sohn ausnehmen: ich denke, er wird dir dreitausend Gulden monatlich zum Unterhalte aussieten."

Allegei hat später ausgesagt, er habe mit Kifin wiederholt auch früher schon von der beabsichtigten Flucht gesprochen. Kifin hat gesäugnet, daß er in Liban überhaupt ein Gespräch mit dem Zarewitsch gehabt habe. Dagegen hat die Reproduction des Gespräches mit Kifin im Verhöre des Zarewitsch sehr viel Wahrscheinlichkeit für sich. Dabei sind die Besprechungen Kifin's mit Wesselwwskij von großem Interesse. Wesselwagen Kifin's mit Wesselwaßij von großem Interesse. Wesselwaßij erscheint somit als in den Fluchtplan eingeweiht: Kifin, welcher von seiner Herrin, der Zarewna Marja Alexejewna, Ursaub erbeten hatte, um, ansgeblich in Privatangelegenheiten, nach Wien zu reisen, sing an mit Wesselwskij ofsener zu reden, als er ersuhr, daß Wesselwskij nie mehr nach Rußland zurückzusehren beabsichtigte.

Allerdings ift Besselowskij etwas später in räthselhafter Beise

<sup>1</sup> S. Kostomarow a. a. D., S. 54.

<sup>2</sup> Der ruffische Gesandte in Wien.

verschwunden und nie nach Rußland zurückgekehrt, obgleich Peter einen bedeutenden Preis auf seine Ergreifung setzte.

Auch noch andere wichtige Umstände seines Gesprächs mit Kikin erzählte Alerei im Februar 1718. Er habe Kifin gesaat, nur Iwan Afanassjew wisse in Betersburg von der Flucht: da habe ihm benn Rifin gerathen in einem aus Rönigsberg datirten Schreiben an Afanassiem an diesen den oftensibeln Auftrag zu geben, er, Ufanassjew, solle doch dem Zarewitsch nachreisen und in Samburg mit ihm zusammentreffen; ferner solle Alexei auch an Menschikow ichreiben und diesen bitten dem Afanassiem zur Reise Pferde zur Berffigung zu ftellen. Go hoffte Rifin den einzigen Menschen aus Petersburg entfernt zu sehen, welcher von der beabsichtigten Flucht wußte. Mis Alerei die Besorgniß ängerte, daß Afanassiew boch nicht reisen werde, ersann Rifin noch feinere Plane. Er rieth dem Barewitsch an Iwan Afanassjew zu schreiben, er habe auf der Reise ben Entichluß zur Flucht gefaßt; er, Rifin, werde bann ben Diener instruiren dieses Schreiben Menschikow zu bringen, so werde Iwan Ufanassjew durchaus nicht als Mitwisser erscheinen. Offenbar kam es Kifin darauf an, vorkommenden Falls bei einer Criminalunter= suchung außer Spiele zu bleiben oder die Untersuchungsrichter auf eine falsche Fährte zu locken. Daher rieth er dem Zarewitsch in einem Schreiben an den Fürsten Wassilij Dolgorukij, diesem für seine Liebe zu danken; fame dann Rifin in Berdacht bem Zarewitsch die Flucht gerathen zu haben, so werde er auf das Schreiben Alexei's an den Fürsten Dolgorufij hinweisen und jo den Berdacht von sich auf den letteren ablenten. Ferner rieth Kikin, Alexei solle in einem Schreiben an Menschifow diesem für den Rath danken, Uffrosinja mitzunehmen, damit Beter's Verdacht gegen Menschikow er= regt würde.

Alexei schrieb in der That an diese Personen Briefe 1 und um

<sup>1</sup> S. das Schreiben an Jwan Afanassjew bei Sjolowjew XVII, S. 177. Brüdner, Zarewilich Mezei.

diesen seine Absichten zu verbergen, schrieb er ähnliche Briefe an andere Personen, wie an Nikisor Wjasemskij, an Dubrowskij, an den Sibirischen Zarewitsch, an Iwan Narhschkin, welche in Kikin's Plan und durch Kikin in das ganze Geheimniß nicht eingeweiht waren.

Anch die Eventualität, daß Peter irgend Jemand dem Zarewitsch entgegensenden und ihn dann durch solche Begleiter escortiren lassen werde, kam in Libau zur Sprache. Kikin rieth, Alexei solle unter keinen Umständen solchen Emissären solgen, sondern in einem derartigen Falle lieber alles Gepäck und die Reisebegleiter im Stiche lassen und sich bei Nacht und Nebel davonmachen. Er hielt dem Unglücklichen vor, welches Schicksal seiner harre, wenn er in Peter's Hände falle: Peter werde ihn weder in's Kloster sperren noch hinrichten lassen, sondern ihn durch geflissentlich ihm zugemuthete Strapazen zu Grunde richten.

Unter solchen Verhältnissen mußte das Entscheidende geschehen. Der Conrier, welcher dem Zarewitsch Peter's Schreiben nach Peterssburg gebracht hatte und zu Peter zurücksehrte, begegnete dem Zaren in Schleswig auf der Reise von Kopenhagen nach Lübeck am 21. Destoder und berichtete, der Zarewitsch folge ihm auf dem Fuße. Insessien vergingen mehrere Wochen, ohne daß Alexei beim Vater erschien, und Peter mußte über das Verbleiben seines Sohnes Nachsforschungen ausstellen lassen.

Inzwischen traf Kikin in Petersburg ein. Dem ausgesonnenen Plane gemäß suchte er für den Fall einer Criminaluntersuchung den Verdacht von sich abzuwälzen. Dem Diener Alexei's, dessen Entsernung er zu Wege zu bringen suchte, erzählte er, Alexei seischr erzürnt über ihn, Kikin, gewesen. Durch die Fiction eines solchen gespannten Verhältnisses mit dem Zarewitsch hat Kikin auch

<sup>1</sup> S. Uftrialow VI, S. 449-453.

später sich weißzubrennen gesucht. Seine Bemühungen ben andern in das Geheimniß Alexei's Eingeweihten, Iwan Asanassjew, in's Ausland zu entsernen, hatten keinen Ersolg. Allerdings erhielt der letztere von Alexei ein Schreiben mit der Weisung ihm in's Ausland zu solgen. Asanassjew zeigte das ganz unverfängliche Schreiben dem Fürsten Menschikow, erhielt einen Paß und Pserde, kam bis Danzig, wo sich die Spur des Zarewitsch verlor, und kehrte dann nach Rußland zurück.

Hier wurde man unruhig. Der Beichtvater Alexei's sandte ein Schreiben nach dem andern an den Zarewitsch ab und bat ihn um Nachricht über sein Befinden. Es kam keine Antwort. Auch Katharina sprach in mehreren Briefen an den Zaren ihr Erstaunen darüber aus, daß man von Alexei keine Kunde habe?

Peter besahl inzwischen am 9. December dem General Weide, welcher mit einem Armeecorps in Mecklenburg stand, Erkundigungen über den Ausenthalt des Zarewitsch einzuziehen, und berief nach Amsterdam, wo er, der Zar, weilte, den russischen Residenten Wesse-lowskij aus Wien. Dieser erhielt den Austrag nach dem Zarewitsch zu forschen und serner dem Kaiser Karl VI. ein Schreiben einzushändigen.

In diesem vom 20. December datirten, im Wiener Geheimen Staatsarchiv befindlichen Actenstück theilte Peter dem Kaiser die Nachricht von dem Verschwinden seines Sohnes mit. Daran knüpfte er Klagen, daß Alexei in der Che mit Karl's VI. Schwägerin "unsordentlich gelebt" habe, dem Rathe schlechter Freunde ausgesetzt gewesen sei; um ihn diesen schädlichen Einflüssen zu entziehen, habe Peter ihn in's Ausland berusen und da sei denn Alexei von der

<sup>1</sup> Wir bezweiseln, daß das von Ssolowjew XVII, S. 180 aus Pogodin-Jessipow's Acten S. 52 entnommene undatirte Schreiben aus Narwa in diesen Zusammenhang gehört.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> €. Sjolowjew XVII, €. 180-181.

"Reiseroute abgewichen". Zum Schlusse wird verlangt, der Kaiser solle bei der Aufsuchung Alexei's, mit welcher Wesselowskij betraut sei, behülflich sein und, falls Alexei sich "heimlich oder offenkundig" auf kaiserlichem Gebiete aufhalte, ihn unter sicherer Bedeckung dem Vater zusenden, damit dieser die geeigneten väterlichen Mittel zu einer Besserung des Sohnes anwenden könne.

Die Emissäre des Generals Weide richteten wenig aus. Sie entdeckten Spuren der Durchreise des Zarewitsch in Danzig und in Breslau, sowie daß Alexei dis Wien gekommen sei und dort eine Nacht in einem Wirthshause verbracht habe. — Wesselowskij ersuhr Genaueres: er versolgte auf Grund eingezogener Erkundigungen die Reise des Zarewitsch über Franksurt an der Oder, Krossen, Breslau, Neisse dis nach Wien. Er brachte in Ersahrung, in welchen Wirthshäusern die Reisenden gerastet, von welchen Fuhrleuten sie Pferde gemiethet hätten. Er ließ sich das Aussehen der Reisenden genau beschreiben und wußte nun, daß Alexei unter dem Namen eines russischen Officiers Kochanskij reiste, daß er am 14/25. November in Wien eingetroffen und in einem Gasthofe zum Schwarzen Abler abgestiegen war, hierauf aber andern Tages den Gasthof verlassen habe, ohne seine weitere Abresse anzugeben.

Wochen vergingen, ehe die Nachforschungen zu weiteren Ersebnissen führten. Am 20. Februar 1717 erzählte ein Beamter der Geheimen Conferenz, daß "Kochanskij" sich incognito auf kaisferlichem Gebiete besinde, daß er aber den Kaiser nicht gesehen

<sup>1</sup> S. das Actenstüd bei Ustrjalow VI, S. 58—59. Die Vermuthung, daß Alexei auf österreichisches Gebiet gestüchtet sein werde, lag nahe. Pogodin hat in der "Rußfaja Beßjeda", S. 61—63 die sehr gewagte Hypothese aufgestellt, Peter habe Alexei in's Ausland berusen, um ihm Gelegenheit zur Flucht zu bieten, und ihn sodann als Staatsverbrecher versolgen zu können. Besselowskij soll dabei die Rolle eines "agent provocateur" gespielt haben. Eines solchen Bubenstüdes war Peter nicht fähig. Auch hat die ganze Vermuthung ein Minimum von Wahrscheinlichkeit jür sich.

Slucht. . 165

habe, daß man ihn mit Sulfe von vier bis fünf ruffischen Officieren ergreifen und nach Mecklenburg zum Zaren bringen könne 1.

Die Diplomaten singen an sich für das Ereigniß zu interessiren. Ein hannoverischer Diplomat bedauerte in Wien im Gespräch mit Wesselwöstij den Zaren, dem das Verschwinden Alexei's viel Kummer und Unruhe bereite. Er brauchte dabei den spitzigen Ausdruck von Alexei: "il s'est éclipsé". Wesselwöstij war emspsindlich und versuchte es die Thatsache in Abrede zu stellen. Er selbst aber mußte seine Nachsorschungen auch in den solgenden Wochen fortsetzen, ersuhr aber so wenig von dem Verbleiben Alexei's, daß er noch im März in Rom ansragen ließ, ob Alexei nicht etwa dort erschienen sei. Nach der Schweiz, nach Italien gingen Agensten, um den Zarewitsch zu suchen. Endlich, Ende März, ersuhr Wesselsowskij, daß Alexei in Tyrol weile.

Sehr beachtenswerth in Betreff der Stimmungen in Rußland ist ein Schreiben Pleyer's vom 11. Januar 1717 aus Petersburg, in welchem er den Kaiser vom Verschwinden Alexei's in Kenntniß setzt. Man habe, erzählt der österreichische Gesandte, nie viel Wesen von Alexei gemacht und daher anfänglich seine Abreise nicht beachtet. Nun aber sange Federmann an nach dem Zareswitsch zu fragen; viele Große hätten zu Pleyer geschieft, um zu ersahren, ob er nicht etwas von Alexei's Verbleiben wisse. Auch zwei Diener Alexei's erschienen bei Pleyer, erkundigten sich, ob er etwas von ihrem Herrn wisse, weinten bitterlich und erzählten, es seine "unter der Hand" aus Danzig Vriese gekommen mit der Nachricht, Alexei sei in der Nähe von Danzig von zarischer Mannschaft aufgegriffen, nach Außland geschleppt und in ein Kloster gesteckt worden: man wisse nicht, ob er noch sebe oder nicht. Pleyer sährt dann fort: "Wegen dieser Verschiefung sollen die Leibregis

<sup>1</sup> S. Wesselowsfij's Berichte an Peter bei Ustrjalow VI, S. 360 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ustrjalow VI, S. 363 und 364.

menter, welche meist aus Edellenten bestehen, mit der ganzen übrigen Armee in Mecksenburg ein Complot gemacht haben den Zaren zu tödten, die Zarin auf ein Schiff zu sehen, hierher zu bringen und sie mit ihrem kleinen Prinzen und den Prinzessinnen nach Moskau und von da in dasjenige Kloster zu bringen, in welches die vorige Gemahlin verstoßen worden, und diese letztere herauszunehmen, dem rechten Kronprinzen die Regierung zu überzgeben." Indessen, erzählt Pleyer weiter, habe Peter von dieser Berschwörung ersahren und Gegenmaßregeln ergriffen; demnach werde der Zar nicht so bald nach Rußland zurücksehren, weil er fürchte, daß der Abel in der Armee mit der Geistlichkeit zusamsmenstehen, ihn nach dem Kronprinzen fragen und einen Ausstand wagen würde. Pleyer fügte noch einige Bemerkungen über die allgemeine Unzusriedenheit hinzu?

Inzwischen hatte sich, wie wir aus einem etwas später von dem faiserlichen Vicekauzler Schönborn verfaßten Memoire über diese Vorgänge erfahren, in Wien Folgendes zugetragen 3.

Am Abend des 10/21. November 1716 hatte ein Unbekannter stürmisch darauf gedrungen den Vicekanzler zu sprechen und diesem mitgetheilt, der Zarewitsch stehe draußen und begehre Einlaß. Nachdem Alexei eingetreten war und sich mit Schönborn allein befand, sagte er in höchster Aufregung, er suche Schutz bei seinem Schwager, dem Kaiser; es geste sein Leben zu retten, man wolle ihn verderben, ihn und seine Kinder der Thronrechte berauben. Dabei blickte der Zarewitsch entsetz um sich und sief im Zimmer umher. Alexei äußerte weiter, er habe seinem Vater nichts Schlim-

<sup>1</sup> Katharina, welche damals in Reval weilte.

² Ustrjasow VI, S. 371−372.

<sup>3</sup> Schönborn beabsichtigte biese Schrift im Jahre 1718 zu veröffentlichen, stand aber aus Opportunitätsgründen von biesem Borhaben ab. Das Memoire sindet sich im Entwurf im Geheimen Staatsarchiv zu Wien.

mes zugefügt, man habe aber seine Gesundheit gestissentlich dadurch untergraben, daß man ihn an's Trinken gewöhnt habe; er sei aber nicht regierungsunfähig, wie der Zar behaupte, er wolle nicht in's Kloster gesteckt werden. Zuletzt schrie er, er wolle sogleich zum Kaiser geführt werden. Dann rief er, man solle Bier bringen. Es war keines zur Hand. Man brachte Moselwein; Alexei trank ein Glas.

Schönborn suchte den Aufgeregten zu beruhigen, bat ihn Alles umständlich zu erzählen, und versicherte, der Zarewitsch sei nunmehr in völliger Sicherheit. Alexei klagte, daß Menschikow und Katharina ihm nachstellten, insbesondere seit die letztere einen Sohn habe. Er erzählte seine ganze Lebensgeschichte. Dabei vergoß er Thränen, beklagte das Loos seiner Kinder und verlangte immer wieder nach einer Begegnung mit dem Kaiser. Auch behauptete er, alle Gerüchte von der schlechten Behandlung, welche er seiner Gemahlin habe ansgedeisen lassen, seien erlogen, dagegen klagte er, daß Peter und Katharina ihre Schwiegertochter schlecht behandelt hätten. Den Bater schilderte er als hart, gransam, blutdürstig: er habe ost an Folterungen Theil genommen. Er bat um Gotteswillen, man solle ihn seinem Vater nicht aussiesern: auch wenn dieser ihn schonen wollte, würden Menschikow und Katharina nicht ruhen, bis sie ihn durch Gift aus dem Wege geräumt haben würden.

Schönborn stellte dem Zarewitsch vor, wie schon um der Aufrechterhaltung des Incognito des Zarewitsch willen eine Begegnung
mit dem Kaiser vermieden werden müsse. Er vermochte ihn zunächst
in den Gasthof zum "Alapperer", wo Alexei mit seinen Reisebegleitern abgestiegen war, zurückzukehren.

Der Kaiser berief, nachdem er von dem Vorgefallenen Kennts niß erlangt hatte, einen Ministerrath; dieser entschied, daß man Allerei verborgen halten müsse. So wurde denn Alerei in dem sechs Weilen von Wien gelegenen Flecken Weierburg untergebracht; dort verblieb er bis zum 7. December; hierauf erfolgte seine Ueber= führung nach der Festung Chrenberg in Throl.

Den kaiserlichen Beamten entging nicht, daß der Zarewitsch alle religiösen Pflichten sehr scrupulös erfüllte, die Fasten streng einhielt und wiederholt dringend nach einem griechischen Geistlichen verlangte. Auf das Ersuchen genauere Angaben über seine Bershältnisse zu machen, berichtete Alexei eingehend über sein Leben und den Constict mit dem Vater und betonte insbesondere die Maschinationen Menschistow's, welcher absichtlich ihn in schlechter Umsgebung gelassen, seine Erziehung vernachlässigt habe.

Der Kommandant von Ehrenberg erhielt eine sehr ansführliche Instruction die ihm anvertraute Person, deren Name nicht genannt wurde, zu hüten, jeden Verkehr der Festung mit der Außenwelt zu verhindern, in allen Stücken für den zu Behütenden und dessen Gesolge zu sorgen. Niemand von der Garnison der Festung, hieß es, dürse von dem Ausenthalte der Gesangenen in Ehrenberg reden. Etwa von Mexei geschriebene Briese sollten zunächst an den Prinzen Eugen von Savohen abgegeben werden. Allen, auch dem Kriegssouvernement gegenüber, sollte der Kommandant von diesen Umpständen schweigen.

In dieser Zeit wechselte Alexei mit dem Vicekanzler Schönborn einige Briese; der letztere sandte dem Zarewitsch u. A. eine Abschrift von Pleyer's oben mitgetheilter Depesche, welche Alexei so interessirte, daß er sie sorgfältig unter seinen Papieren aushob. Der Zar hat nachmals von diesem Actenstück Kenntniß erlangt: es ist der Anlaß zu einem später zu erwähnenden bemerkenswerthen diplomatischen Zwischenfalle geworden.

Am 19. März 1717 langte in Wien der Gardecapitän Rusmjanzow mit drei Officieren an; er hatte vom Zaren den geheimen Auftrag den Zarewitsch aufzugreisen und schleunigst nach Mecklensburg zu bringen. Wesselselowskij aber schrieb an den Zaren, jetzt

könne man nichts mehr ausrichten, der Zarewitsch befinde sich in einem sichern Versteck in Tyrol; er, Wesselowskij, könne trotz aller Bemühungen keine Andienz beim Prinzen Eugen erlangen. Insdessenschungen ber letztere den russischen Residenten denn doch am 23. März. Wesselowskij bemerkte, daß der Zar den Schutz, welchen der Kaiser dem angeblichen Kochauskij angedeihen sasse, übel deuten könne. Der Prinz erklärte nichts von der ganzen Sache zu wissen, betonte aber, daß der Kaiser jeden Anlaß zu Mißverständnissen vermeiden werde.

Einige Tage später erklärte ber Prinz Engen dem russischen Residenten, der Kaiser wisse auch nichts von der Angelegenheit, so daß Kochanskij etwa auf eigene Hand sich heimlich auf österrreichisischen Boden besinden möge.

Inzwischen reiste Rumjanzow in die Gegend des Schlosses Ehrenberg, erfuhr Einiges über den Aufenthalt Alexei's und kehrte nach Wien zurück.

Da erst, am 7. April, überreichte Wesselselowskij dem Kaiser jenes obenerwähnte Schreiben Peter's vom 20. December 1716 und fügte hinzu, daß dem Zaren die ausweichenden Antworten der Minister Seiner Majestät "empfindlich" sein würden, während man zuverlässige Nachricht über den Ausenthalt der "betressenden Person" im Schlosse Ehrenberg habe. Karl VI. entließ den Ressidenten mit dem Versprechen über die Sachlage Nachsorschungen anstellen zu wolsen.

Während nun Rumjanzow einer Verabredung mit Wesselowskij zufolge in der unmittelbaren Nähe des Schlosses Chrenberg weilte, setzte der russische Resident in Wien seine Bemühungen fort, hatte Conserenzen mit dem Prinzen Eugen und mit dem Grafen Schönsborn, suchte vergeblich eine Privatandienz bei dem Kaiser zu erslangen und mußte sich damit begnügen, daß der Prinz Eugen ihm mittheilte, Karl VI. habe lachend geäußert, er werde sehr bald dem

Zaren auf jenes Schreiben vom 20. December 1716 antworten. Durch den Referendarius Dolberg ersuhr aber Wesselowskij, daß in aller Stille und Heimlichkeit ein Courier nach Tyrol abgesgangen sei.

Allerdings war am 14/25. April der Secretär Keil nach Ehrenberg gesandt worden. Keil zeigte dem Zarewitsch Peter's Schreiben vom 20. December 1716 und fragte ihn, was er zu thun gedenke: wolle Alexei nicht zum Vater zurückkehren, so werde es nöthig sein ihn an einen entsernteren Ort, etwa nach Neapel zu transportiren. Alexei war außer sich. Er rannte im Zimmer umher, rang die Hände, schluchzte, hielt Selbstgespräche im Russischen, siel endlich auf die Knice, zersloß in Thränen und flehte mit emporgehobenen Händen im Namen Gottes und aller Heiligen, man solle sein Leben retten und ihn nicht dem Zorne seines Vaters preisgeben. Keil beruhigte ihn so gut er konnte.

Die Abreise von Ehrenberg ersorderte eine gewisse Vorsicht, weil sich in der Umgegend des Schlosses russische Kundschafter — Rumjanzow und Genossen — sehen ließen. Dennoch brach Keil mit Alexei und der in Pagenkleidung eine Dienerrolle spielenden Affrosinja nach Italien auf. Der Weg ging über Innsbruck, Mantna, Florenz und Rom nach Neapel. Keil berichtete an den Grasen Schöndorn, es hätten sich dis Trient verdächtige Persönlichseiten sehen lassen, doch lief Alles soweit glücklich ab; nur klagte Keil über die maßlose Zechlust des von ihm escortirten Päärchens. Am 6. Mai trasen die Reisenden in Neapel ein. So schnell konnte ihnen Rumjanzow nicht solgen: er hatte mehrmals seinen Namen geändert, erregte Verdacht bei den österreichischen Behörden und konnte in Folge dessen nur auf einem Umwege die Reise nach Italien sortsehen.

Inzwischen war der österreichische Hof in nicht geringer Ver= legenheit. Man knüpfte in Betreff des Zarewitsch Beziehungen

mit England an. Der faiserliche Gesandte in London, Bolfra, erhielt die Weisung, in einer geheimen Audienz den König Georg I. von dem ganzen Vorgange zu unterrichten, von der Absicht des Kaifers, Alerei in Neapel zu verbergen, Mittheilung zu machen und den König von England zu fragen, ob er als Kurfürst und Verwandter des Hauses Braunschweig etwas zum Schutze des Prinzen zu thun gesonnen sei. Der Graf Schönborn fügte biefer faijerlichen Instruction noch einige Erläuterungen hinzu, welche dem faiferlichen Gesandten in London zur Richtschnur dienen jollten. Es hieß darin u. A., man solle jeden Schein vermeiden, als fürchte ber Raijer ben Zaren, auch sei darauf zu sehen, daß die Engländer nicht etwa von diesen Mittheilungen dem Zaren gegenüber Gebrauch machten, um ihn sich günstig zu stimmen; auch solle boch Volkra dem Könige die bemitleidenswerthe Lage des Zarewitsch vorstellen, auf die in Rußland herrschende "väterliche Tyrannei", auf die Gefahr, daß man dort gegen den Zarewitsch mit "Gift und anderen ruffischen Galanterieen" vorgehen fonne.

Noch mußte Peter's Schreiben vom 20. December beantwortet werden. Karl VI. kam über diese Schwierigkeit in sehr bequemer Weise hinweg: er schrieb am 12. Mai aus Lagenburg in gewunsbenen Phrasen und allgemeinen Ausdrücken, versicherte, daß er dem zarischen Hause ergeben und zugethan sei und versprach darauf bedacht zu sein, daß Alegei "nicht in seindliche Hand verfalle, sondern bewegt und mit kindlicher Erlassenheit augewiesen werde" die väterliche Gnade beizubehalten und auf "anständigen Wegen zu wandeln". Von dem Ausenthalte Alegei's auf österreichischem Boden kein Wort.

So war denn wenigstens Zeit gewonnen und Alexei war für die nächsten Monate, allerdings nicht auf lange, gesichert.

<sup>1</sup> S. das Schreiben deutsch bei Ustrjalow VI, S. 378 und 379.

Neapel war im spanischen Erbsolgekriege von kaiserlichen Truppen besetzt und im Frieden von Utrecht dem kaiserlichen Hause abgetreten worden. Als Alexei am 6/17. Mai in Neapel eintraf und im Gasthof zu den "drei Königen" abstieg, sungirte Graf Daun, der Vater des später berühmten Feldmarschalls, als Vicestönig. Dieser sieß den Zarewitsch insgeheim in seinen Palast sühren: dort wohnte Alexei zwei Tage, dis die für ihn bestimmten Gemächer auf dem Schlosse St. Elmo in Stand gesetzt waren. Hier, in Daun's Palaste, schried Alexei einige Briese, welche das von zeugten, daß er entschlossen war, seine Thronrechte zu wahren, daß Peter die Gesahr, welche ihm von Alexei drohte, nicht zu gering anschlug.

An die Senatoren schrieb Alexei, es sei ja ihnen und dem ganzen Volke bekannt, daß er genöthigt sei außer Landes zu reisen, und daß er zu diesem Schritte durch den ohne alle Schuld seinerseits erregten Born¹ Peter's genöthigt gewesen sei; habe man ihn doch zu Ansang des Jahres 1716 sogar in eine Mönchskutte stecken wollen, ohne daß er irgend welche Schuld habe; Gott habe ihn, Dank den Gebeten der Mutter Gottes und aller Heiligen, gerettet und ihm Gelegenheit gegeben, sich unter den Schutz einer gewissen hohen Person zu begeben; beschle ihm Gott der Herr einst in seine Vatersland zurückzuschren, so bitte er die Senatoren, ihn nicht zu verslassen; er bleibe ihnen und dem ganzen Vaterlande bis an das Grab zugethan. In einer Nachschrift dat Alexei noch die Senastoren, etwa ausgestreuten Gerüchten, als sei er nicht mehr am Leben, nicht zu trauen; er sei am Leben und gesund und schreibe dieses zur Wiberlegung aller gegentheiligen Nachrichten².

Genau so schrieb er auch an die Metropoliten von Rostow und Krutiza.

<sup>1</sup> Peter's ist nicht genauer erwähnt.

<sup>2</sup> Das Schreiben im Wiener Archiv bei Uftrjalow VI, S. 91-92.

Ob Alerei von St. Elmo aus, wohin er am 9/20. Mai über= fiedelte und wo er fünf Monate verlebte, an jeine Freunde ge= ichrieben und auch Briefe von denselben erhalten habe, wissen wir nicht. Ehe er aber das Schloß verließ, verbrannte er verschiedene Papiere. Ein wichtiges Papier hat sich in deutscher llebersetzung im Wiener Archiv erhalten: es hat einen fpater berühmten Staats= mann, den nachmaligen Rangler der Raiserin Glisabeth, zum Berfasser, welcher im Jahre 1717 als junger Mann auf Bunsch bes Baren sich im Austande aufhielt und als Rammerjunker bes Kurfürsten von Hannover oder englischen Königs Georg I. fungirte. Alexei Petrowitsch Bestushew-Rjumin schrieb aus London am 7. Mai an Alerei, er habe von frühester Jugend an den Wunsch gehabt, dem Zarewitich zu dienen, aber die Verhältnisse hatten dieß nicht gestattet; dieß habe ihn veranlaßt, in ausländische Dienste zu treten und jett befinde er sich nun schon über drei Jahre als Rammerjunker beim Könige von England, er habe von dem Aufent= halte Alexei's bei Karl VI. gehört und "aus den gegenwärtigen Conjuncturen" ersehen, daß es zwei Parteien gebe; er könne sich nun benfen, daß Alerei Niemand zum Dienste bei sich habe, fühle aber sich dazu tüchtig und biete dem Zarewitsch seine Dienste au, er sei jeden Angenblick bereit seine Stellung in England aufzu= geben und sofort bei Alexei zu erscheinen: er schwöre, daß nur die Berehrung für die Person des Baremitich diesen Schritt veranlasse.

Die oben erwähnten Schreiben Alexei's an die Senatoren und Kirchenfürsten, welche, wie Alexei mit dem Secretär Keil vereinbart hatte, durch Vermittelung des österreichischen Residenten Pleyer an ihre Adresse gelangen sollten, wurden nicht befördert. Ans Bestushew-Rjumin's Schreiben, von welchem wir nicht wissen, ob es je in Alexei's Hände gelangte, ist zu ersehen, daß es anßer dem Zarewitsch Personen gab, welche an eine baldige Veränderung

glaubten, also denselben Rechenfehler in Betreff der wahrscheinlichen Lebensdauer des Zaren machten, dessen Alexei sich schuldig gemacht hatte.

Auffallend ift es, daß man in Wien sehr leichtblütig über alle Bedenken in Betress der schweren Berantwortlichkeit, welche man auf sich genommen hatte, hinweg kam. Allerdings hielt man es nach eingehender Berathung für klüger, jene Schreiben Alexei's unbesördert zu lassen und sich durch Colportage so bedenklicher Schriststücke nicht noch mehr zu compromittiren. Wenn man aber meinte, die Uebersührung des Zarewitsch von Ehrenberg nach Neapel so vorsichtig ausgeführt zu haben, daß Peter nun über den Ausenthalt des Zarewitsch völlig im Dunkeln bleiben werde, war man denn doch sehr im Irrthum. Während Graf Schönborn in srisvolem Tone in einem Schreiben an den Prinzen Eugen von Savonen vom 12. Juni über die glücklich ausgeführte Reise Keil's und des Zarewitsch mit dessen "Pagen" scherzte", wußte Peter ganz genau, wo Alexei sich besand. Rumjanzow hatte die Spur der Reisenden versolgt und hinterbrachte dem Zaren Alles.

In Spa, wo Peter im Sommer 1717 weilte, gab er dem Kapitän Rumjanzow und dem Geheimerath Tolstoi eine aussührsliche Instruction: beide sollten nach Wien reisen und dort erklären, daß dem Zaren der Aufenthalt des Zarewitsch in Ehrenberg und St. Elmo befannt sei, sowie das lebhaste Bedauern des Zaren darüber ausdrücken, daß der Kaiser das Schreiben des Zaren nicht beantwortet, sondern nur dunkle Wendungen gebraucht habe: der Kaiser solle nun endlich erklären, was er mit dem Zarewitsch vorshabe; erkläre Karl VI., daß er den Sohn des Zaren nicht auss

¹ €. daß Echreiben in franzöjischer Sprache bei Ustrialow VI, €. 95. Darin u. A.: "Notre petit page entre autre enfin est avoué femelle, mais sans hyménée apparemment aussi şans hymen, parceque déclarée pour maitresse et nécessaire à la santé".

liefern werde, so sollten Tolstoi und Rumjanzow dagegen, daß fich der Raifer zum Richter zwischen dem Baren und Alerei aufwerfe, protestiren und auf die vollständige Unabhängigkeit des Baren hinweisen; bagegen stelle Beter feinem Sohne Gnade und Verzeihung in Aussicht: er hoffe ihn zu bessern, so daß Alexei das väterliche Herz sich werde günstig stimmen können; sowohl Drohungen als aute Worte sollten den Raiser dazu vermögen, Alerci zum Vater zu entlassen; wolle der Raiser nicht einmal ge= statten, daß Tolstoi und Rumjanzow den Zarewitsch fähen und mit ihm redeten, so sollten sie dieses als einen unerhörten Rechtsbruch ausehen, dagegen protestiren und erklären, daß Beter eine · jolche Handlungsweise als einen jede Art von Vergeltung herauß= fordernden Brud ausehe: gestatte bagegen der Raifer eine Zusammen= funft der Emissäre mit dem Zarewitsch, so sollten sie nach Neapel reisen, dem Zarewitsch ein Schreiben des Zaren überbringen, ihm mündlich allerlei Vorstellungen machen und ihn zur Rückfehr zum Bater vermögen: im Namen des Baters follten fie Berzeihung und Freiheit versprechen: auch werde der Bater weder ihm grollen noch ihn zu etwas zwingen. Wolle Alerei nicht zurückehren, so sollten die Emissäre ihm mit dem Fluche des Baters und der Rirche drohen: er, Beter, werde dann seinen Ungehorsam dem ganzen Reiche bekannt machen: es stehe sein leibliches und sein ewiges Beil auf dem Spiele1.

Am 26. Juli trafen Tolftoi und Rumjanzow in Wien ein und überreichten dem Kaiser in einer Privataudienz ein Schreiben Peter's vom 10. Juli, worin der Zar sich über den Mangel an Offenheit von Seiten Karl's VI. beschwerte und die Auslieserung des Zarewitsch in sehr entschiedener Weise verlangte. Karl VI. antwortete in der Audienz answeichend. Andern Tages erschienen

<sup>1</sup> Aus dem Moskauer Archiv bei Ustrjalow VI, S. 95—99.

die Emissäre bei der Schwiegermutter des Zarewitsch und des Kaisers, der Herzogin von Wolfenbüttel, welche sich den Schein gab, als wisse sie nicht wo Alexei weile. Tolstoi bemerkte ihr, ganz Europa wisse es sehr wohl und Rumjanzow habe mit seinen eigenen Angen gesehen, wie man österreichischerseits den Zarewitsch nach Neapel gebracht habe. Zuletzt versprach sie um so bereitswilliger zur Versöhnung Peter's mit Alexei die Hand bieten zu wollen, als sie dei der von Tolstoi angedeuteten Vrohung, daß Peter's Fluch auch ihre Enkel tressen werde, erschrecht zussammensuhr.

Tolstoi hatte nun noch eine Conferenz mit dem Geheimen Hoffanzler Grasen Sinzendorf, welcher ausweichende, die Entscheisdung vertagende Antworten gab. In seinem Berichte an den Zaren stellte Tolstoi vor, wie dringend es sei, es nicht zu einer Bermittelung des Kaisers zwischen Peter und Alexei kommen zu lassen: "Was könne denn", fragte er, "eine solche Bermittelung bedeuten? es würde nicht sowohl eine Bermittelung als eine Bergewalstigung sein 1."

Man kann sich benken, daß Tolstoi seine Diplomatenrolle in Wien mit Nachdruck wird gespielt haben. Er war seit dem Jahre 1697 viel gereist, hatte schon früher an den Staatsereignissen regen Antheil genommen, verdankte einen guten Theil seiner Bildung dem Westen Europa's, sprach sließend Italienisch, sungirte längere Zeit als Gesandter in Constantinopel und war später, während der Regierung Katharina's I., als Kival Menschikow's, der ausgezeichnetste Kops am russischen Hose.

Jedenfalls war es ihm gelungen, die österreichischen Staatsmänner einzuschüchtern. In einer vom Kaiser berusenen geheimen Conferenz, anwelcher Sinzendorf, Starhemberg und Fürst Trautsohn

¹ Ustrjasow VI, €. 100—102.

Theil nahmen (7/18. August), erwog man die Gefahr, welcher man fich durch eine fortgesetzte Weigerung, dem Zaren Rede und Antwort zu stehen, aussette. Man beichloß zunächst dem Baren zu erklaren, daß Alerei nicht wie ein Gefangener, sondern wie ein Bring behandelt werde; ferner mußte man sich dazu entschließen zu gestatten, daß Tolftoi in Neapel Zutritt zum Zarewitsch erhielt; inzwischen hoffte man Zeit zu gewinnen und sich fernere Entschließungen vorbehalten zu fönnen. Dabei ist aber geltend gemacht worden, daß Beter, wenn man ihm feine zufriedenstellende Antwort gabe, mit zahlreichen Truppen, welche ihm in Polen zur Verfügung ständen, nach Schleffen einrücken und diese Proving bis zur Auslieferung Allerei's bejett halten fonne; ja er fonne jogar auf den Ginfall fommen, auch nach Böhmen zu marschiren, wo das niedere Bolk zu ihm stehen werde; zum Schlusse empfahlen die Conferenzglieder den Abschluß eines Allianzvertrages mit England. Unter allen Umständen, hieß es am Schlusse bes Gutachtens der Conferenz, jei kein Augenblick zu verlieren: man muffe handeln.

So war denn die Angelegenheit mit dem Zarewitsch auf dem Punkt zu einer völkerrechtlichen "cause celèbre" zu werden. Alles hing auch für den Kaiserstaat davon ab, ob Alegei seinem Bater auch sernerhin Widerstand leisten oder den Emissären desselben gutwillig solgen werde. Ausdrücklich erklärte Sinzendorf den letzteren, daß man Alegei nicht zwingen werde sich zu seinem Bater zurückzus begeben: es wäre dieses präsudicirlich für die Hoheit und Macht des Kaisers und würde dem in der ganzen Welt herrschenden Rechte widersprechen; ja es wäre ein Act der Barbarei den Zarewitsch nöthigen zu wollen.

Inzwischen äußerte die Herzogin von Wolfenbüttel in einem Gespräche mit Tolstoi: sie wünsche sehr, daß die Angelegenheit zur Zufriedenheit Peter's erledigt werde, nur solle doch der Zar seinem Sohne gestatten, als Privatmann an einem von ihm zu erwählen-

den Orte oder auf seinen Gütern zu weisen. "Ich kenne die Natur des Zarewitsch", bemerkte die Herzogin, "es ist ganz umsonst, daß der Vater ihn zu misitärischen Dingen anhalten will; der Zare-witsch will sieber einen Rosenkranz als Pistolen in seinen Händen haben 1)."

In einer an Dann durch einen des Ruffischen mächtigen Courier gesandten Inftruction äußerte Kaiser Karl VI., es sei dringend ersforderlich, daß Alexei zu einer Unterredung mit Tolstoi und Rusmjanzow vermocht werde; dabei aber solle Dann ausdrücklich dem Zarewitsch auch den ferneren Schutz verbürgen; auch sollten bei der Zusammenkunst Anstalten getroffen werden, um zu verhüten, daß "die Moskowiter (verzweiselte und zu Allem sähige Lente) etwa den Zarewitsch übersallen oder Hand an ihn legen, was übrisgens nicht zu erwarten sei".

Dann antwortete, Alexei habe sich im Gespräche mit dem Secretär Weingardt wiederholt dahin geänßert, daß er keinenfalls gutwillig zum Vater zurückkehren werde, da er diesen genug kenne, um zu wissen, daß seinen etwaigen Versprechungen nicht zu trauen sei.

Nachdem Tolstoi cs in Wien so weit gebracht hatte, daß sowohl der Kaiser als auch die Herzogin von Wolfenbüttel — der erstere durch den Vicekönig Daun, die letztere durch ein Schreiben — auf den Zarewitsch im Sinne Peter's zu wirken versprachen, reiste er mit Rumjanzow ab und langte am 24. September in Neapel an.

Zwei Tage später fand in dem Palaste des Vicekönigs eine Zusammenkunft zwischen Alexei und den Emissären statt. Tolstoi überreichte zunächst dem Zarewitsch ein an ihn gerichtetes Schreisben des Zaren aus Spa vom 10. Juli 1717. Es lantete: "Wein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ustrjalow VI, S. 104—106.

Sohn: Allen ist bekannt, wie du stets ungehorsam warft und meinen Willen nicht geachtet haft, und weder durch Worte noch durch Strafen gebeffert wurdest; und nachdem du mich getäuscht und beim Abschiede sogar Gott zum Zeugen augerufen haft, was thatst du da? Du bist fortgegangen und haft dich wie ein Verräther unter fremden Schutz begeben. So etwas ist unerhört nicht bloß unter unsern Kindern, sondern unter unsern Magnaten 1. Welche Kränfung und welchen Berdruß haft du dadurch beinem Bater, welche Schande haft du beinem Vaterlande zugefügt! sende ich dir dieses lette Schreiben, damit du meinen Willen thust, von welchen dir Herr Tolstoi und Rumjanzow sagen wer-Wirst du mich fürchten, so verspreche ich dir bei Gott und seinem Strafgericht, daß dich keine Strafe treffen wird; ich werde dir im Gegentheil meine beste Liebe zeigen, wenn du meinem Willen gehorsam bist und zurückkehrst. Thust du es nicht, so verfluche ich dich der mir als Later von Gott verliehenen Gewalt gemäß auf ewige Zeit; als dein Fürst aber erkläre ich dich für einen Verräther und werde nichts unterlassen, um mit dir als mit einem Verräther und dem Beleidiger seines Baters zu verfahren, wozu mir Gott verhelfen wird. Erinnere dich, daß ich Alles nicht mit Zwang dir gethan habe. Hätte ich gewollt, so hätte ich mich nicht auf beinen Willen zu verlassen brauchen, sondern hätte gethan, was mir beliebte."

Nach lleberreichung dieses Schreibens und eines andern von der Herzogin von Wolsenbüttel suchten Tolstoi und Rumjanzow mit Liebkosungen einerseits und Drohungen andererseits den Zare-witsch zur Rückkehr zum Vater zu bewegen. Alexei zitterte vor Furcht, daß man ihn sogleich tödten werde: am meisten fürchtete er sich vor dem Kapitän Rumjanzow. Er bat um Bedenkzeit.

<sup>1</sup> Es war unter den Magnaten nicht unerhört, daß sie emigrirten oder besertirten: Kurbskij, Kotoschichin, der Sohn Ordyn-Naschtighokin's.

In einer zweiten Unterredung, am 28. September, erflärte Alexei, er halte es für zu gefährlich zum Bater zurückzufehren. Tolstoi sagte, er habe Besehl, nicht von dem Zarewitsch zu lassen, ihm überallhin zu solgen und ihn um jeden Preis zum Bater zu bringen. Der erschreckte Zarewitsch nahm Dann, welcher den Zusammenkünften beiwohnte, bei der Hand, ging mit ihm in ein Nebenzimmer und fragte ihn, ob er auch dann auf den Schutz des Kaisers zählen könne, wenn der Zar entschlossen sehntz den Zurewitsch, mit bewassneter Hand dem kaiserlichen Schutze zu entreißen. Daun bejahte es, und einigermaßen beruhigt, erstlärte Alexei den Emissären, er verlange abermals Bedenkzeit.

In einem Schreiben an Wesselwskij klagte Tolstoi über die schwierige Lage und bat, der russische Resident möge in Wien das hin wirken, daß die Hossungen Alexei's auf den Schutz des Kaisers herabgestimmt würden; übrigens lobte er Daun, welcher ganz im Sinne Peter's auf Alexei zu wirken scheine; das Schreiben schloß: "Der Vicekönig hat den eingewurzelten Eigensinn nicht brechen können. Ich kann nicht mehr schreiben: ich sahre zu unserm Thiere: die Post geht ab." —

Eine dritte Zusammenkunst, welche dießmal im Schlosse St. Elmo stattsand, hatte ebenfalls keinen Erfolg. Da suchte denn Tolstoi Daun zu einer energischeren Sprache mit dem Zarewitsch zu bewegen. Auch bestach er den Secretär Weingardt mit 160 Ducaten, damit dieser auf Alexei zu wirken suche.

Es half. Alexei ließ Tolstoi zu einer Unterredung unter vier Augen zu sich einladen. Zuerst zögerte Tolstoi dieser Einladung zu folgen. Indessen entschloß er sich dazu. Das Gespräch sand am 2./13. October statt. Tolstoi eröffnete dem Zarewitsch, Peter sei entschloßen, mit bewaffneter Hand in österreichisches Gebiet einzusallen und werde selbst sosort in Italien erscheinen; es sei ja Alexei nicht unbekannt, daß der Zar bereits seit langer Zeit ohnes

hin eine Reise nach Italien beabsichtige: nun werde er kommen. Dies genügte, um den Zarewitsch in eine solche Furcht zu versiehen, daß er in demselben Augenblicke erklärte, er werde unter der Bedingung zum Later reisen, daß man ihm gestatte, auf seisnem Gnte zu leben und Affrosinja zu behalten.

Um den Zarewitsch ganz mürbe zu machen, sieß Tolstoi durch den Vicekönig dem Zarewitsch drohen, man werde Affrosinja von ihm trennen.

So gelangte man zum Ziele. Alexei erklärte ausdrücklich, er jei bereit mit Tolstoi und Rumjanzow nach Außland zu reisen; nur bat er sie den Zaren zu bewegen, daß der letztere die Heirath Alexei's und Affrosinja's gestatte. Tolstoi schrieb an Schafirow, er habe um so cher versprochen Alexei's Bunsch zu erfüllen, als dadurch die ganze Welt ersahren werde, daß der Zarewitsch nicht etwa wegen einer Kränkung, sondern bloß um seines Mädchens willen die Flucht ergriffen habe; auch werde es den Kaiser fränken, daß Alexei ihm noch allerlei andere Gründe zur Flucht angegeben habe. Gestatte man diese Heirath, so werde das ganze Reich sehen, "weß Geistes Kind der Zarewitsch sei".

Man darf vermuthen, daß Affrosinja einen wesentlichen Anstheil an dem Entschlusse des Zarewitsch gehabt habe. Sie selbst hat später ausgesagt, daß sie den Zarewitsch von dessen Absicht sich unter den Schutz des Papstes zu begeben abgebracht habe. Dieses war der Grund, daß die Favoritin bei dem nun folgenden Strafgericht als die einzige von allen Betheiligten mit Schonung behandelt wurde.

In einem Schreiben an den Zaren dankte Alegei für die versprochene Verzeihung "mit Thränen und kniefällig", gab zu,

<sup>1</sup> Alegei hatte schon in Petersburg zu Iwan Asanassiew gesagt, er werde Affrosinja heirathen, ebenso wie Peter eine ähnliche Heirath geschlossen habe; s. die Anssagen Afanassiew's bei Ustrjasow VI, S. 496.

daß er den Tod verdient habe und erklärte, daß er im Bertrauen auf die versprochene Verzeihung die Neise nach Petersburg antrete. Peter antwortete, daß "gewisse Wünsche" Alexei's erfüllt werden würden, d. h. daß, wie aus einem Schreiben des Zaren an Tolstoi hervorgeht, er in die Heirath Alexei's und Affrosinja's willige.

Nach einer furzen Wallsahrt zu den Gebeinen des h. Nifolaus in Bari trat der Zarewitsch die Reise nach Rußland an. Er hoffte die Erlaubniß zur Trauung noch vor dem Eintreffen in Peterssurg zu erhalten und suchte daher durch längeren Aufenthalt auf der Reise Zeit zu gewinnen. In Rom suhr er in dem Wagen des Cardinals Paulucci spazieren, besichtigte einige Sehenswürdigseiten, wurde von Albani im Vatican umhergeführt, dort mit einem lucullischen Mahle bewirthet und besuchte, wie die reisenden Russen jener Zeit mit besonderem Eifer zu thuu pflegten, die renommirsteften Reliquien der heiligen Stadt.

Die Reisenden kamen durch Wien, ohne sich aufzuhalten. Karl VI. war äußerst ungehalten darüber, daß weder der Zarewitsch ihn, noch Tolstoi die kaiserlichen Minister besucht habe. Als die Reissenden in Brünn rasteten, traf der kaiserliche Besehl an den Comsmandanten von Brünn, Grasen Coloredo ein, die Weiterreise durch etwa anzuordnende Empfangösseierlichseiten zu verhindern, den Zarewitsch zu besuchen und womöglich unter vier Augen von ihm selbst zu ersahren, ob er den Emissären seines Vaters gutwillig solge. Die entschiedene Weigerung des gewandten und thatkrästigen Tolsstei, eine solche Zusammenkunst zu gestatten, veranlaßte eine lebshafte Correspondenz zwischen Coloredo und der Wiener Regierung: Sinzendors, Schöndorn schrieben Gutachten, in denen sie von äussersten Maßregeln abriethen und n. A. darauf hinwiesen, daß "man sich auf den Zarewitsch doch nicht versassen sinne" und "daß

 $<sup>^1</sup>$  S. die Auszüge aus holländischen Zeitungen bei Pogodin-Jessipow a. a. D., S. 206 und 207.

der Zarewitsch nicht genug Verstand habe, um sich einigen Nugen von ihm zu versprechen". Zuletzt richtete man nur so viel aus, daß Coloredo dem Zarewitsch in Gegenwart Tolstoi's und anderer Personen einen Besuch abstattete. Man tauschte einige Höslichkeits= phrasen aus. So konnten denn die Reisenden weiterfahren. In einem Schreiben an Peter aber drückte Karl VI. seine Unzusrieden= heit darüber aus, daß Alexei nicht bei ihm erschienen sei und be= merkte, daß Tolstoi an dieser Unsreundlichkeit schuld sei. Peter rechtsertigte in seiner Antwort Tolstoi und wälzte alle Schuld auf Alexei: dieser habe sich vermuthlich geschämt den Kaiser zu sehen, nachdem er seinen Vater bei demselben verleumdet habe 1.

Schon aus Neapel hatte Tolftoi an den Baren geschrieben, es jei erstannlich, wie gärtlich Alexei jeine Affrosinja liebe. Jest reifte die Lettere, um ihre Gesundheit zu schonen, langjamer als die Anderen. In Berlin follte fie ihre Niederkunft abwarten. Es find zahlreiche Briefe bes Zarewitsch an fie erhalten. Gie ftromen über von Liebe und Bartlichkeit. Er bittet fie um Gotteswillen nicht traurig zu fein, nennt fie fein "Mamachen", beschwört fie für ihre Gesnudheit zu jorgen, sich in Benedig eine Arzenei an= fertigen zu lassen; er war in Besorgniß, daß das Reisen in den Inroler Bergen ihrem Zustande nachtheilig sein könne; sie solle sich eine begueme Reisekalesche fanfen; er bittet, sie möge an ihn ichreiben, sein Herz werde sich freuen, wenn er des lieben "Mama= chens" Sandichrift sehen werde; er empfiehlt sie und das zu er= wartende Kind dem Schutze Gottes. Auch an jeine Diener, welche Uffrosinja begleiteten, schrieb Alexei, nicht ohne rohe Schimpfworte und unaußsprechliche Kraftausdrücke, fie follten auf die Gefundheit ihrer Berrin Ucht geben, fie aufheitern, für alle ihre Bedürfniffe

<sup>1</sup> S. eine große Anzahl von Acten über diese Episobe bei Ustrjasow VI. S. 124−132. Die Sache machte Aufsehen und wurde auch in holländischen Zeitungen besprochen; j. Pogodin-Zeisipow a. a. D., S. 207.

184 Stucht.

jorgen. In Rußland angekommen, sorgte der Zarewitsch bafür, daß auch weibliche Bedienung von Rußland aus Affrosinja bis nach Berlin entgegengeschickt würde. Zum letzenmale schrieb Alexei noch aus Twer an seine Geliebte am 22. Januar 1718, Alles stehe gut, man werde ihn von allen Pflichten befreien, er werde mit ihr auf dem Gute leben und sie brauchten sich um nichts zu kümmern; etwaigen Lügengeschichten, fügte Alexei warnend hinzu, jolle sie keinen Glauben schenken.

Auch einige Schreiben Affrosinja's an Alexei sind erhalten. Sie meldet ans Innsbruck, daß sie genügend mit Arzeneien versiehen sei, daß sie in Benedig Goldstoff sür 167 Ducaten und allerlei Schmucksachen sür 75 Ducaten gesauft habe, daß sie keine Gelegenheit gehabt habe Oper und Theater zu sehen, daß sie dasgegen in einer Gondel gesahren sei und einem Kirchenconcert beisgewohnt habe; sehr glücklich schried sie beim Empfange der Nachsricht, daß ihrer Tranung wohl nichts im Wege stehen werde; in herzlichen Worten dantt sie dem Zarewitsch sür ein Geschent: es waren Heiligenbilder. In einem Schreiben aus Nürnberg bat sie, Allerei solle ihr ein Schwarzsuchsssell zu einer Decke für das zu erwartende Söhnchen und Caviar, sowie geräucherten Lachs und allerlei Fische senden.

Affrosinja kam um die Mitte des April in Petersburg an 1. Das Idyll mit Alexei war ausgespielt. Der Proceß des Zarewitsch hatte begonnen. Es hat etwas Ergreisendes, den rohen und sittlich verwahrlosten Alexei unmittelbar vor der Katastrophe, die nun hereinbrach, so zärtlich und voll Liebe zu Affrosinja zu sehen, welche, wie wir sogleich sehen werden, eine Hauptursache seines Unterganges werden sollte. Beide träumten von idyllischem Stills

<sup>1</sup> Wann und wo sie niederfam, hat nicht ermittelt werden fönnen. S. Ustrjasow VI, S. 132—141.

Sludyt. 185

leben auf den Gütern des Zarewitsch; der letztere schien nur einen Gedanken zu haben: ein Weib glücklich zu machen, sern von dem Geräusch der Welt, von der Unruhe der Staatsgeschäfte als Prisvatmann zu leben und "sich um nichts zu bekümmern".

Fene in Neapel verfaßten an die Senatoren und die Kirchenfürsten gerichteten Schreiben waren der letzte Rest einer politischen Gesinnung bei dem Zarewitsch gewesen. Hier erschien er noch als Prätendent, auf seine Thronrechte pochend, auf eine zukünstige Regententhätigkeit bauend. Weder diese sollte ihm werden, noch jenes Famisienglück im bescheidenen Kreise hänslicher Verhältnisse, nach dem er sich seiner ganzen Natur nach am meisten sehnte. Es brach ein surchtbares Strasgericht herein, von welchem man nicht begreift, wie derselbe Alexei, welcher zuerst sich so sehr vor der Rückschr zum Vater fürchtete, es später so wenig vorausgesehen zu haben scheint.

Nicht umsonst hatte Peter keine große Meinung von Alexei's Eigenschaften; nicht umsonst hielt man auch in Wien Alexei für unbedeutend an geistigen Fähigkeiten, unzuverlässig in Bezug auf daß, was er wollte. Sein ganzes Leben hindurch hatte er sich passiv verhalten, war er dem Einsussis Anberer ausgesetzt gewesen. Auch die Art, wie das Verderben ihm nahte, zeigt einen völligen Mangel an Initiative seinerseits. Insosern ist nichts eigentlich Tragisches in dem Zarewitsch: sein Untergang hat nichts, auch gar nichts von demjenigen eines Helden.



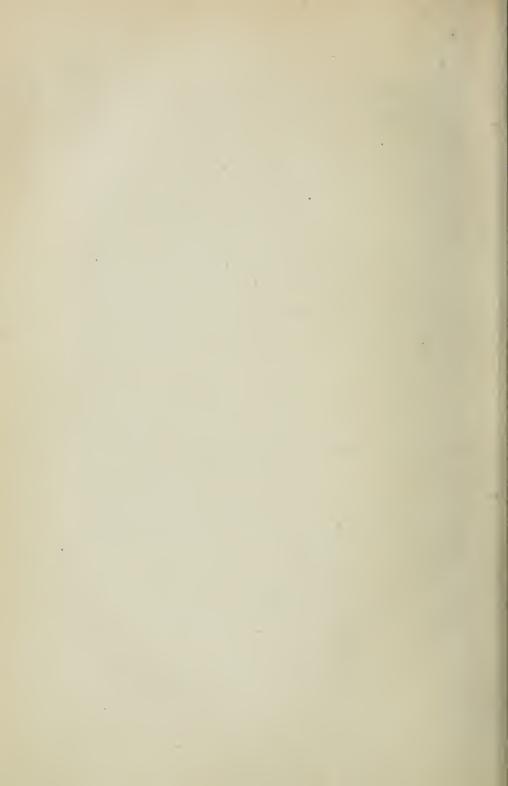

Siebentes Kapitel.

Z roce ß.





m Jahre 1698 hatte Peter seine auständische Reise abstürzen und nach Rußland eilen müssen, um Gericht zu halten über die rebellischen Strelzy. Damals war der Gegensatz zwischen Peter's Culturmission und seiner Graussamfeit und Brutalität, zwischen den technischen und wissensichen Studien Peter's in Westeuropa und der blutigen Richters und Henkerarbeit in Moskau sehr grell hervorgetreten.

Etwas Aehnliches wiederholte sich zwei Jahrzehnte später. Anch 1718 war Peter nach längerem Ausenthalte im Westen Europa's soeben zurückgesehrt, als er schon wieder an die grausame Arbeit eines Richters und Hensers gehen nußte. Nach so reich empfangener geistiger Anregung in Paris, Amsterdam und Deutschland wieder die asiatischen Formen der Foster und Hinrichtung, ein Monstreproces, wie er zu den seltenen Ausnahmen in der Geschichte zählt, ein Kamps auf Tod und Leben mit der Opposition gegen Peter's Neuerungssinstem.

Peter hatte seit jenen Gräueln bei der Vernichtung der Strelzy große Erfolge errungen. Rußland war eine Großmacht geworden, in die Reihe der europäischen Staaten eingetreten. Mit vielen 190 Proceß.

Gegnern hatte Peter glücklich abgerechnet; jene finstern Mächte, welche Peter früher wohl als "die Saat Miloslawskij's" bezeichnet hatte, waren in den Hintergrund gedrängt, zum Schweigen ver=nrtheilt; Sophie war im Kloster gestorben, die Rebellionen am Don und in Astrachan niedergeworsen, Kosaken und Sectirer gesbändigt. Auf dem Gebiete der answärtigen Politik war Gewaltiges, von ganz Europa Bewundertes und Gefürchtetes geschehen; die Gesetzgebung und Verwaltung wiesen die durchgreisendsten Resormen auf; es war gleichsam ein neuer Staat geschaffen worden.

Und das Alles hatte durch den Gegensatz zwischen Peter und Allezei in Frage gestanden. Alle Errungenschaften hätten, wenn Alexei siegte, verloren gehen können.

Der Zarewitsch hatte Peter auch vor der Welt compromittirt. Er hatte in Wien ansschlich über des Zaren Gransamkeit und Brutalität Klage geführt. Peter hatte Europa gegenüber eine gewisse Stellung erworden: in erster Linie hatte er dieselbe dem Ersolge von Poltawa zu verdanken gehabt. Auch war im Westen von den ungewöhnlichen Geistesgaben, von der gewaltigen Willensskraft, dem unermüdlichen Arbeitseiser des Zaren genng bekannt, um eine gewisse Achtung und Bewunderung vor der Persönlichseit des Zaren zu verdreiten. Bei Gelegenheit dieser Episode mit dem Zarewitsch gewann man in Europa einen Einblick in die Schattensseiten des Charakters und der Stellung Peter's. Das Urtheil der Welt konnte ihm nicht gleichgültig sein. Gleichwohl mag ihn dassselbe weniger tief berührt haben als die Gefahr, welche ihm im eigenen Lande drohte.

Derselbe Wunsch der Intensität und dem Umfange der Opposition, der rebestischen Elemente im Staate auf den Grund zu kommen, die eigentlichen Urheber der Reaction gegen das neue System zu fassen und zu bestrafen, welcher dem Processe der Strelzy im Jahre 1698 so kolossale Dimensionen verlich, ward auch jest im Jahre 1718

proceß. 191

in dem Zaren rege. Alexei selbst, als Persönlichkeit, war nicht gesfährlich; wohl aber der Anhang des Zarewitsch. Es galt jetzt seine Gönner und Freunde, seine Rathgeber und Vertrauten zur Versantwortung zu ziehen. Peter stand nicht der Individualität eines schwach begabten, charafterlosen Jünglings gegenüber; er empfand in dem Gebahren seines Thronerben den Truck einer ihm seindlichen Partei. Es handelte sich hier nicht um einen häuslichen Zwist, um ein Familiendrama; es standen Principien auf dem Spiele. Mit derselben unerbittlichen Strenge, welche bei Beseitigung anderer oppositioneller Elemente maßgebend gewesen war, gedachte der Zar jetzt gegen die Alliirten und Gesimmungsgenossen Alexei's vorzusgehen.

Wir haben nur wenige Nachrichten über die Stimmungen, Besorgnisse und Hoffnungen, welche in Rußland im Augenblick der Rücklehr des Zarewitsch herrschten.

Plener, der österreichische Resident, welcher nun schon bald ein Vierteljahrhundert in Moskau und Petersburg weilte und von allen Borgängen und ben verschiedenen Stimmungen vortrefflich unterrichtet zu sein pflegte, schrieb an den Kaifer am 9/20. Januar 1718, bei Hofe herriche bei der Rachricht von der bevorftehenden Unkunft des Zarewitsch große Frende, dagegen bedauerten Viele, daß Alexei nicht im Auslande geblieben sei; man meinte, daß das Loos der Einsperrung in ein Kloster den Unglücklichen erwarte. "Die Geistlichkeit, der Stand der Gutsbesitzer, das Volf", schreibt Pleger, "Alle sind dem Zarewitsch ergeben und hocherfreut darüber, daß er ein Ajul im Lande bes Kaisers gefunden hatte. Co oft Leute aus dem Bolfe den Zarewitsch mahrend beffen Reise erblickten, warfen fie fich vor ihm auf die Erde und flehten Gottes Segen auf fein Saupt herab." - Von einer merfwürdigen Episobe berichtet Plener: 2113 Peter furze Zeit vor der Aufunft Alexei's aus dem Auslande heimgefehrt war, foll er den Berweser 192 Proceß.

des Patriarchenamtes, Stephan Jaworstij, gefragt haben, was er denn von der Flucht des Zarewitsch halte; der Metropolit ant-wortete: "Er hatte hier nichts zu thun; wahrscheinlich wollte er im Auslande Studien machen". Der Zar bliefte den Kirchenfürsten scharf an und bemerkte: "Sagst du mir das zum Trost, so ist es gut; wenn nicht, so sind das Reden à la Mazeppa". Der Metropolit, fügt Pleyer hinzu, sei über die letzte Aenkerung des Zaren so bestürzt gewesen, daß er erkrankte und sich noch nicht habe ersholen können.

Es war begreiflich, daß bei der Nachricht von der bevor= stehenden Rückfehr Alexei's diejenigen in die außerfte Unruhe geriethen, welche, wenn es zu einer gerichtlichen Untersuchung fam, znallererft in's Berhör kommen mußten, nämlich seine Freunde, seine Diener. Manche Berwandte äußerten lebhafte Besorgniffe. auch wohl Rachegefühle. Die Hofmeisterin der Kinder des Barewitsch, Madame Rohin, hatte zu Alexei's Rammerdiener Afanassiew während der Abwesenheit des ersteren gesagt: "Gott sei Dank, ihr müßt auch beten; ich höre ber Zarewitsch ift in völliger Sicherheit beim Raiser: man schreibt mir, daß Menschikow ihn von hier vertrieben hat; ber Zarewitsch wird das dem Kürsten später heimzahlen". Iwan Narnschkin sagte: "Der Zarewitsch wird ja nicht immer im Auslande bleiben: kommt er aber einmal zurück, bann wird er den durchlauchtigen Fürften (Menschikow) und die Anderen hübsch beseitigen; ich deute auch der Erzieher (Wigsemffij) und bessen Verwandte werden es abbefommen, dafür daß fie den Barewitsch an den Fürsten verriethen".

Nun kam er zurück; von Rache an den Feinden des Zarewitsch war keine Rede. Man schüttelte den Kopf, man ahnte nichts Gutes. Iwan Naryschkin äußerte: "Peter Tosstoi ist ein

¹ Ujtrjasow VI, S. 144—145.

Proceß. 193

Judas; er hat den Zarewitsch betrogen, ihn aus dem Versteck hersvorgelockt". Man sprach davon, Tolstoi habe durch Zanbers oder Gifttränke auf Alexei gewirkt. Der Fürst Wassilis Wladimiroswitsch Dolgorukij sagte zu dem Djak Woronow: "Hast du schon gehört? der Dummkops von Zarewitsch kommt zurück, weil der Vater ihm die She mit der Affrosinza versprochen hat. Nicht aber die Hochzeit harrt seiner, sondern die Pest. Der Teusel hat es ihm eingegeben zurückzukommen. Alle sügen ihm etwas vor."

Um aufgeregtesten war Kifin. Wir sahen, welche Anstrengungen er gemacht hatte, um den gefährlichen Mitwisser, Iwan Asanassiew, aus Rußland verschwinden zu machen, damit, salls eine gerichtliche Untersuchung stattsinde, die Aussagen des Kammerdieners ihn, Kifin, nicht der Folter und Hinrichtung preisgäben. Wir erfahren aus den Procesacten von solgendem Gespräch, welches vor der Ankunst des Zarewitsch zwischen Kifin und Asanassiew stattsand.

Kikin fragte den letteren, ob er wisse, daß Alexei heimkehre. Ufanassjew verneinte es und bemerkte, er habe im Gegentheil die Barin Ratharina, als fie einst die Kinder des Barewitsch besuchte, erzählen hören, der Zarewitsch sei nach Rom gereist und dort aut empfangen worden. — Kifin versicherte nun, die Rückreise des Barewitich sei Thatsache: es sei unfinnig und thöricht von Alexei: der Bater werde ihn unglücklich machen: Andere würden für ihn leiden müffen. — Afanassicw erklärte sogleich, er werde, falls man ihn frage, Alles fagen. - Rifin entgegnete, daß Afanaffjem fich damit um fein Leben bringe. Er bat dann den Kammerdiener, diefer jowie andere Diener des Zarewitsch sollten im Berhör ansjagen, Kifin habe ichon langere Zeit gar feinen Bertehr mit bem Barewitich gehabt. Dann sprach er bavon, es sei am Ende gerathener sich zu verbergen, irgend wohin zu verschwinden. Er machte dem Rammerdiener den Vorschlag dem Zarewitich etwa bis Riga entgegenzureisen und ihm zu jagen, daß der Bater fehr gornig fei,

den Sohn dem Gerichte überliefern werde, daß zu diesem Zwecke in Moskan schon alle Kirchensürsten versammelt wären. Afanassiew lehnte alle diese Vorschläge ab; er fürchte sich, sagte er, vor Mensichisow. Dann schlug er vor seinen Bruder reisen zu lassen: diesem verschaffte Kikin anch eine Reiseerlaubniß, eine Ermächtigung Postspferde zu benutzen. Aber auch diese Reise unterblieb. Afanassiew fürchtete dadurch noch eher in's Verderben zu gerathen. So konnte denn Alexei nicht ahnen, was ihm in Moskan bevorstand.

Am 31. Januar 1718, spät Abends, langte Alegei in Moskau an. Am andern Morgen fand bei dem Zaren eine geheime Besathung statt: es wurde angeordnet den großen Andienzsaal im Kreml in gehörigen Stand zu sehen.

Am 3. Februar versammelten sich baselbst die geistlichen und weltlichen Würdenträger: im Kreml standen drei Bataillone Leibsgarde mit gesadenen Flinten. Der Zar erschien und besahl den Zarewitsch als Gesangenen hereinzusühren. Alexei erschien ohne Degen. Peter hielt eine Ansprache an ihn, redete von der Sorgsfalt bei der Erziehung des Zarewitsch, von dessen Trotz und Trägsheit, von dessen schlechter Führung während des Ehestandes, womit anch der Kaiser unzustrieden gewesen sei, endlich von der Flucht Alexei's in's Anssand, von dessen gegen den Later gerichteten Klagen. Alexei siel auf die Kniec, bekannte sich in Allem schuldig und bat um Verzeihung und Gnade. Der Zar fragte ihn, worum er bitte; die Antwort santete: um das Leben und um Gnade. Peter versprach ihm beides, wenn er auf seine Thronrechte verzichte und die an der Flucht Mitschuldigen nenne. Alexei sagte beides zu

<sup>1</sup> S. Sjolowjew XVII, S. 199—200. Anch im Westen scheint man nicht überall Schlimmes erwartet zu haben; jo tanchte in holländischen Zeitungen die Nachricht auf, daß Alexei seine Consine Anna Zwanowna, die verwittwete Herszogin von Kurland, heirathen werde; j. die Notizen vom 5. und 15. März in den holländischen Zeitungen bei Zessipows-Pogodin a. a. D., S. 208.

<sup>2</sup> Nach Pleger's Berichten bei Uftrjalow VI, S. 143.

Process. 195

und übergab ein eigenhändiges Schreiben, worin er seine Schuld in allgemeinen Ausdrücken befannte und um Gnabe bat 1.

Gleich darauf trat Peter mit dem Zarewitsch in ein Nebensgemach: hier gab Alexei Diejenigen an, welche ihm bei der Flucht behülflich gewesen waren. Sogleich wurden Maßregeln zur Vershaftung derselben ergriffen.

Hierauf in den Audienzsaal zurückkehrend, ließ Peter durch den Vicekanzler Schafirow die vorbereitete Entsagungsurkunde verslesen, worin gleichzeitig die Anerkennung Peter Petrowitsch's als des wahren Thronfolgers ausgesprochen war. Alle verfügten sich in die Kathedrale, wo der Entsagungsact mündlich und schriftlich von dem Zarewitsch vollzogen wurde.

An demjelben Tage erschien das Manisest, in welchem der ganze Vorgang dem Volke aussichrlich erläntert wurde. Auch hier war von der sorgfältigen Erzichung Alexei's und von dessen schlechten Sigenschaften die Rede, sowie von der schlechten Führung des Zare-witsch in der Ehe und von dessen Verhältniß zu Affrosinja; dann folgte die Erzählung von dem Conslicte, von den Schreiben des Zaren an den Sohn, von der Flucht Alexei's zum Kaiser und von den Verhandlungen in Vetress der Rückschr zum Vater. Alexei, hieß es zum Schlusse, habe allerdings den Tod verdient, doch werde ihm aus Gnade jegliche Strase erlassen. Indessen werde er, da er doch alle Eroberungen und Fortschritte, welche in der letzten Zeit gemacht worden seien, habe aus Peter Petrowitsch als Thronserechts beraubt; gleichzeitig wurde Peter Petrowitsch als Thronsolger proclamirt.

<sup>1</sup> Aus dem Archiv bei Ustrjalow VI, S. 444. S. die Schilberung dieser Austritte und Feierlichsteiten auch in einem Schreiben Resterow's an Menschistow vom 4. Februar 1718 in der Zeitschrift "Das alte und neue Russland" 1876. Bb. I, S. 200.

<sup>2</sup> S. das Actenstück bei Ustrjalow VI, S. 144-152.

Anderen Tages begann ber Proces. Peter entwarf eigenhändig die Fragepunkte, auf welche Alexei Auskunft geben sollte 1.

Da hieß es denn gleich beim Eingange, daß die Verzeihung nur dann gelte, wenn Alexei Alles bekenne: verschweige er etwas, so sei es um sein Leben geschehen. Es wurde verlangt, Alexei solle angeben, auf wessen Aath und mit wessen Hilfe er die Briefe an den Vater geschrieben habe, ob nicht Temand während der lebenssgesährlichen Arankheit des Zaren sich über die Eventualität des Todes desselben geäußert hätte, mit wem Alexei über seine Flucht berathen und gesprochen habe, mit wem er etwa während der Flucht in Brieswechsel gestanden oder andere Beziehungen unterhalten habe n. s. w.

Vier Tage später schrieb Alexei die Antworten auf alle diese Fragen: sie compromittirten Wjasemskij, Kikin, Wassilij Wladimis rowitsch Dolgorukij, Jakow Ignatjew, Iwan Asanassijew, Sjemen Narvschkin, die Zarewna Maria Alexejewna. Auch daß ihm Pleyer's Bericht von den in Rußland zu erwartenden Unruhen in Chreusberg gezeigt worden sei, erzählte Alexei; ferner erklärte er, daß der Secretär Keil in Neapel ihn veranlaßt habe jene Briefe zu schreiben.

Peter hoffte ganz besonders von Kikin mehr zu ersahren. Aus einer ganzen Reihe kurzer Schreiben des Zaren an Menschikow, welche alle die Anrede "mein Freund" (mit russischen Buchstaben) tragen, ist zu ersehen, wie viel ihm an der Verhaftung Kikiu's und Asanassischen gelegen war. Kikin wurde sogleich in Peters»

<sup>1</sup> Ustrjalow sah das Original und die Abschrift von Tolstoi's Hand.

² Ustrjasow VI, S. 152 — 169. Ustrjasow bemerkt, der Zarewitsch habe verschwiegen, daß er von Bestushew-Rimmin aus London ein Schreiben erhalten habe. Es ist aber möglich, daß die kaiserliche Regierung dieses Schreiben ebenssowenig an seine Abresse gesangen ließ, als Alexei's Schreiben an die Senatoren und die Kirchenfürsten.

burg in seinem Hause verhaftet; man traf ihn im Schlafrocke an (am 6. Februar, Abends 11 Uhr), schlug ihn in Retten und beförderte ihn mit ftarfer Escorte nach Mosfan. Alle Anordnungen in Betreff der Jesielung und Folterung der in Betersburg Berhafteten i in Veter's Schreiben zeugen davon, welche Bedeutung er der ganzen Angelegenheit beilegte. Es war eine inguisito= rische Aber in dem Zaren. Sier entfaltete er eine besondere Rührigkeit. Er schien vor Berlangen zu brennen, jedes flüchtig einmal vor Jahren gesprochene Wort, jeden verrätherischen Gedan= fen, die geheimsten Wünsche der Angeklagten zu erfahren. Immer mehr und mehr Personen, deren Namen der unglückliche Zarewitsch genannt hatte, wurden auf Befehl des Zaren verhaftet. Beter leitete jelbst alle Einzelnheiten der Untersuchung. Als Kifin's pein= liches Verhör in Moskan begann, entwarf Veter eigenhändig die Fragevunfte. Kifin lengnete manche ihm schuldgegebene Menfe= rungen; er suchte sein Verhältniß zum Zarewitsch als ein geipanntes darzustellen; jeden Verkehr mit Pleger stellte er in Abrede. Er wurde mehrmals gefoltert und zulett zu einer qualifi= cirten Todesstrafe verurtheilt 2.

Der Kammerdiener des Zarewitsch, Iwan Asanassisch, reproducirte sehr eingehend seine Gespräche mit Alexei und mit Kisin und anderen Personen, berichtete von seiner Reise nach Deutschland im Jahre 1716, welche er unternommen hatte, um den verschwunsdenen Zarewitsch auszusuchen, erwähnte einiger Personen, welche sich günstig über Alexei's Flucht geänsert hatten, sowie eines Gerüchtes, daß der Zarewitsch sich im Auslande mit Association

<sup>1</sup> So empfahl Peter, man solle dem Kifin am Hebedaum die Gelenke der Arme ansrenken, aber weder bei ihm noch bei Afanassjew vor der Ankunft in Moskau die Knutensolter anwenden, "weil sie sonst unterwegs krank werden könnten". S. Pogodin-Jessipow a. a. D., S. 308—316.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> €. Ustrjasow VI, €. 170—178.

198 Process.

habe trauen lassen. Beachtenswerth ist in seinen Aussagen die Bemerkung, der Zarewitsch habe eine so grenzenlose Verehrung für die Popen gehabt, daß er sie Gott gleich geachtet habe, und diese hätten ihrerseits den Zarewitsch für einen Heiligen gehalten. Usanassiew wurde zum Tode verurtheilt.

Jede Folterung mehrte die Zahl der Angeschuldigten 1. Es stellte sich heraus, daß noch manche Personen in das Geheimniß der Flucht Alexei's eingeweiht waren. So wurde ein Geistlicher, Liberius, welcher bereits in Thorn und in Karlsbad im Gesolge des Zarewitsch gewesen war, surchtbar gesoltert und in ein Kloster gestecht, weil er den Versuch gemacht hatte nach Chrenberg zu gesangen.

Manche Acuserungen des Mismuths, der Erbitterung, welche im Lause der Jahre dem Zarewitsch entschlüpft waren, kamen nun an den Tag; so hatte er einmal geäußert, daß zwei Menschen in der Welt wie Gott seien, d. h. thun könnten, was sie wollten: der Papst und der Zar von Moskau. Die Diener Alexei's erzähleten, wie der setztere sich bisweisen krank gestellt und Arzeneien einzgenommen habe, um bei manchen Gesegenheiten nicht dei Hose ersicheinen zu können. Auch auf Personen der höheren Stände dehnte sich die Untersuchung aus. In der gesährlichsten Lage besand sich der Fürst Wassilis Dolgorusis: er hatte sehr unvorsichtige Aeußezungen gethan: jetzt wurde er in Ketten nach Moskau gebracht. Einer seiner Verwandten schrieb an den Zaren, wies auf die Verzbienste der Famisie um das zarische Haus und insbesondere auf das Marthrium zweier Dolgorussis in dem Ausstande der Strelzy (1682) hin: er dentete an, daß unvorsichtige Worte ohne eigentz

<sup>1</sup> Die Grenze war gesperrt, damit nicht etwa ein Anhänger Alexei's durchs schlüpfte; bennoch ist in einer damaligen holländischen Zeitung der Ankunst eines slüchtig gewordenen Dieners Alexei's in Breslau erwähnt. S. Pogodins Zessipow, S. 209 und 210. Man hatte diesen Flüchtling, welcher über Liban reiste, für den Zarewitsch selbst gehalten.

**Р**госев. 199

lich böswillige Absicht nicht in einem hohen Grade strafbar seien, und bat um Nachsicht für seinen compromittirten Verwandten. Dolgorufij wurde nach Ssolikamsk verbanut. Eines der schlimmsten, ihm schuld gegebenen Vergehen war, daß er bei Stettin zu dem Zarewitsch einmal gesagt haben sollte: "wäre nicht die Zarin bei dem Zar, so könnte kein Mensch es bei seiner Brutalität außschalten: ich würde der erste sein, ihn zu verrathen und nach Stettin überzulaufen".

Mit diesen Anklagen hingen dann, wenn anch recht lose, einige gegen die ehemalige Zarin Tewdokia und eine große Anzahl von Personen ihrer Umgebung gerichtete Beschuldigungen zusammen. Des Zaren Vermuthung, daß seine verstoßene Gemahslin an Alexei's Flucht mitschuldig sei, bewahrheitete sich nicht; dennoch kam man, indem man Tewdokia und eine beträchtliche Anzahl geistlicher und welklicher Personen, mit denen sie in Beziehung gestanden hatte, verhastete und verhörte, hinter mancherlei Dinge, welche — wenn sie auch nach unserem Maßstabe nicht zu den schweren Staatsverbrechen zählten — doch den höchsten Born des Zaren erregten und zum Theil surchtbare Strasen versanlaßten. Anch hier bestanden die Vergehen in Leußerungen der Unzufriedenheit und Erbitterung, in Wünschen zu Gunsten des Zarewitsch, in der Hoffnung, daß Peter's Regierung bald ein Ende nehmen werde.

Es stellte sich heraus, daß Peter's Stiesschwester, die bereits wiederholt erwähnte Zarewna Maria Alexejewna, Beziehungen zu der als "Nonne Helene" in das Ssusal'sche Kloster verstoßenen ersten Gemahlin unterhalten hatte; sie hatte der unglücklichen Schwägerin bisweilen kleine Geschenke an Kleidungsstücken, auch wohl bescheidene Geldsummen geschickt; sie hatte gegen die Personen ihrer Umgebung geäußert, das Volk sei um der theuern Salzpreise, der hohen Steuern willen tief zu beklagen; sie hatte sich sehr befriedigt

200 proceß.

über Alegei's Flucht geäußert und an Jewdotia über dieselbe gesichrieben. Sbenso hatte der Bruder der ehemaligen Zarin, Abram Lospuchin, mit Jewdotia über Alegei correspondirt, d. h. ihr gelegentlich die Mittheilung gemacht, daß Peter seinen Sohn in ein Kloster einzusperren beabsichtige. Auch hatte er wohl den Wunsch ausgesprochen, daß Peter bald sterben und Alegei's Regierung beginnen möge.

Jewdokia wurde im Februar aus Sjufdal nach Moskau gebracht und hier verhört. Es stellte fich heraus, daß sie wiederholt an Alexei geschrieben, und daß fie nach ihrer Ginsperrung in das Sinidal'iche Klofter nur wenige Wochen Nonnenkleider getragen, jonst aber von da ab als eine Weltliche im Kloster gelebt und in den Jahren 1709 und 1710 mit dem Major Gljebow ein Liebes= verhältniß unterhalten hatte 1. Schwer mußten diejenigen bugen, welche von dem weltlichen Leben der angeblichen Ronne wußten. ohne sie daran zu verhindern, oder ohne davon eine Anzeige zu machen. Schlimmer noch war, daß, wie sich herausstellte, in einer Rirche in der Nähe von Sjufdal in den Gebetbuchern der Name Jewdofia's als Zarin verzeichnet war. Dann hatte fich ber Bijchof von Roftow, Doffifei, eines noch schwereren Vergehens schuldig ge= macht: er hatte ber chemaligen Zarin prophezeit, daß Peter bald sterben werde. Auch hatte er, nachdem Peter sich mit Katharina hatte trauen laffen, mit Gljebow sich über die Ungesetlichkeit einer solchen zweiten Che bei Lebzeiten der ersten Gemahlin unterhalten, wobei Gliebow sich vorwurfsvoll über das Unterlassen eines feier= lichen Protestes von Seiten der Geiftlichkeit äußerte. Auch mit der Zarewna Maria Alexejewna hatte Doffifei bedenkliche Gespräche

i Sie war damals wenig über dreißig Jahre alt. Gliebow hatte bereits einen erwachjenen Sohn. Ginen erschütternden Eindruck übt die Lectüre einer Reihe von Liedesbriesen der ehemaligen Zarin an Gliebow, in denen übrigens von Politik nie die Rede ist; ganz kurz ist dazwischen Alexei's erwähnt; statt einer politischen Berschwörung ist hier nur ein ganz privates Verhältniß. Grenzenlos ist die Zärtlichkeit und Liedesglut dieser Briese; s. Ustrialow VI, S. 329-334.

Proceß. 201

geführt, wobei die Zarewna geäußert hatte, es sei unrecht vom Zaren, den jüngeren zweijährigen Zarewitsch, Peter Betrowitsch, zum Thronsolger zu machen und den erwachsenen Alexei zu übergehen. Unter surchtbaren Foltern gestand Dossissei, daß er dem Zaren den Tod gewünscht, die Regierung Alexei's herbeigesehnt habe, auch wohl dem Zaren, wie der Zarin Katharina einen baldigen Untersgang prophezeit habe. Charafteristisch bei dem Processe des Kirschenssisseit habe. Charafteristisch bei dem Processe des Kirschenssissen, wurde er von einer Versammlung von Geistlichen seiner Vischosswürde berandt und hieß fortan "der Mönch David". Bei dieser Gelegenheit sagte er zu den übrigen anwesenden Kirchensfürsten: "Ich allein bin in dieser Angelegenheit hereingesallen; ihr aber, seht doch nur hinein in eure Herzen, was findet ihr da? Hört doch nur, was im Volke gesprochen wird."

So konnte kein Zweisel darüber sein, daß die Stimmung im Geistlichenstande und in den tieferen Schichten des Volkes dem Zaren nicht günstig war. Tausende und Tausende mochten ähnsliche Aeußerungen gethan haben wie diejenigen, für welche jetzt einige Duzend Unglücklicher, durch die unmenschlichsten Foltern Halbtodtgequälter zum Theil auf das Qualvollste hingerichtet, zum Theil gekuntet, an Nase, Zunge u. s. werstümmelt, in entslegene Gegenden des Reiches verbannt wurden.

Die ehemalige Zarin Jewbokia wurde als "Nonne Helene" in ein Kloster zu Staraja Ladoga bei Schlüsselburg gebracht. Hier lebte sie bis zur Thronbesteigung ihres Enkels Peter's II. im Jahre 1728. Die Zarewna Maria Alexejewna sebte eine Zeitlang als Gefangene in Schlüsselburg, durfte dann im Jahre 1721 ihr Hans in Petersburg wieder beziehen und starb im Jahre 1723.

<sup>1</sup> S. den Proceß Zewdofia's und ihrer Befannten bei Ustrjalow VI, S. 203 ff. Peter schrieb an Menschitow, man solle in Schlüsselburg einige Gemächer für die Zarewna Maria in Stand setzen; s. Pogodin-Zessipow, S. 314.

So geringfügig im Grunde die Ansbente der gegen Jewdotia und ihren Anhang gerichteten Untersuchung war, so hielt es Peter doch für angezeigt, in einem am 5. März 1718 gedruckten und öffentlich verlesenen sehr umfangreichen Manifest den Gang dieser Untersuchung und das Maß der Schuld seiner ersten Gemahlin so ausführlich zu schildern, daß z. B. einige der Schreiben Jewsdofia's und Gliebow's darin zum Abdruck gelangten.

Die Hinrichtungen und anderen Strasen, welche am 15./26. und 17./28. März zu Moskau stattsanden, sind mehrsach von Zeitgenossen geschildert worden, am ausführlichsten von dem österreichischen Resistenten Pleyer. Gliebow wurde gespießt und lebte noch mehrere Stunden. Dossisse wurde gerädert; Pleyer bemerkt, diese verschärste Todesstrase sei die Folge eines Misverständnisses gewesen: der ehemalige Kirchenfürst sollte eigentlich nur enthanptet werden, aber der Schreiber, welcher die Execution leitete, habe den ihm gegebesnen Austrag salich verstanden; es ist diese ganze Angabe sehr zweiselhaft. Kisin wurde gerädert; Pleyer erwähnt, daß man gestissentlich seine Tualen stundenlang währen ließ, daß er noch am solgenden Tage gelebt und den Zaren, welcher in seine Nähe gestommen sei, angesleht habe, ihm das Leben zu schenken und ihn in ein Kloster zu entlassen, eine Erzählung, welche unzuverlässig erscheint.

Daß Beter Jewdotia eigenhändig gefnutet, ist von Zeitgenossen in Diplomatenstreisen erzählt, auch wohl von neueren Historifern (Herrmann IV, S. 324) gesglaubt worden, ohne daß wir Grund hätten auf solche Erzählungen Gewicht zu legen. Einige Einzelnheiten Dossifiei's Berhör betreffend s. bei Weber, "Versändertes Rußland", Bb. I, S. 243 ff.

<sup>1</sup> S. Ustrjalow VI, S. 477—487.

² €. Ustrjalow VI, €. 223—226.

<sup>3</sup> S. einige unzuverlässige Einzelnheiten über die Art, wie man ihn soltette, und seine Hinrichtung nach einer Handschrift in der Gothaischen Bibliothet bei . Herrmann IV, S. 326.

<sup>+</sup> S. Plener's Bericht bei Uftrjalow VI, S. 222 ff. Zu vergleichen ein

Ргосеў. 203

Folgendes Beispiel eines wahrhaft beroischen politischen Marthriums ist in neuerer Zeit bekannt geworben. Unter ben im März 1718 Hingerichteten befand sich der Schreiber Larion Dokufin. Er war als Buchhalter der Artilleriebehörde im Jahre 1714 auf eine Unklage wegen seiner Umtsführung bin aus Moskau nach Betersburg berufen worden, gefellte sich den Ungufriedenen bei. flagte über Schädigung der Interessen des Bolkes, über Beeinträchtigung ber alten Frömmigkeit durch allerlei Neuerungen, über willfürliche Strafen und Gütereinziehungen, über das Barticheeren und die neuen Aleider, über die Bevorzugung der Ausländer, die Bedrückung der Kirchen u. f. w. Im Jahre 1715 fand man in Petersburg in der Borhalle einer Kirche ein anonymes Schreiben aufrührerischen Inhalts, als bessen Verfasser später sich Dokukin heransstellte. Er lernte den Zarewitsch Allerei kennen und erhielt von ihm ein Geldgeichent. Als unn im Jahre 1718 der Barc= witsch seinen Thronrechten entjagt hatte, und nun Alle durch einen Eid Beter Betrowitsch als ben Thronfolger anerkennen sollten. ichrieb Dokukin unter das Formular des Eides: Allerei jei ohne alle Schuld seiner Rechte verlustig erklärt worden und er, Dokukin, werde dem andern Zarewitsch feinen Gid leisten und wenn er auch

fliegendes Blatt "Ansführliche Beschreibung ber in der Hauptstadt Moskan den 28. Mart. dieses 1718. Jahres in Beisein unzehliger Menge Bolcks vollzogenen großen Execution" ("Gedruckt im Monat August 1718", ohne Druckort). Pleyer erzählt allersei neue Details über Gliebow's Folterung, ferner die Geschichte von einem Schreiber, welcher gerädert worden war, aber auf die Erklärung, daß er dem Zaren noch wichtige Enthüllungen zu machen habe, vom Rade herabgenommen und einigen Chirurgen zur Cur übergeben worden, aber danach so schwach geworden sei, daß er nicht habe sprechen können; man schlug ihm den Kopf ab. Ferner erzählt Pleyer von einer Fürstin Golzyn, welche körperlich gezüchtigt wurde. In der "Beschreibung" ist ihrer unter Nr. 13 erwähnt; bei Ustrzasow, S. 221 unter Nr. 11. Bei Pleyer sinden sich endlich noch einige Einzelnheiten über die Geständnisse Dossisser übereinstimmen.

badurch den Born des Baren auf fich laden follte: er fei bereit für die Wahrheit zu leiden; es fehlte in der mit idealer Schmarmerci verfaßten Erklärung nicht an dem Sinweise auf Die gute Sache ber Religion, ja fogar auf theologische Schriften. Diefen Protest und zugleich ein Ercerpt aus den Schriften bes Gregor von Razianz überreichte Dokufin eigenhändig dem Zaren am Ralm= sonutag (2. März 1718) in der Kirche. Er wurde sofort verhaftet und erklärte im Verhör, er beflage das Loos des Zarewitsch Alexei, weil er der Cohn einer rechtmäßigen Gemahlin fei; bagegen fonne er den Zarewitsch Beter Betrowitsch nicht als gesetzlichen Thronfolger ansehen, da, wenn auch Katharina jest Zarin und auch eine Christin sei, sie nach Veter's Tode, wenn etwa Peter Betrowitsch regiere, nur die Ausländer bevorzugen, die Ruffen aber bedrücken werde, weil sie von fremder "Race" sei; übrigens sei er bereit Illes zu erdulden "für das Wort Chrifti". Er wurde dreimal gefoltert und schließlich gerädert 1.

So war die Partei des Zarewitsch Allegei, wenn man übershaupt von einer solchen reden kann, beschaffen. Dokukin, welcher von allen seinen Leidensgenossen in der Action am weitesten geht, eine Art von Initiative wahrnehmen läßt, ist denn doch kein eigentslicher Verschwörer; er läßt sich an einem völlig zwecklosen Märstyrerthum genügen; ein solches passives Verhalten charakterisirt die ganze Opposition gegen Peter; man verhält sich ablehnend gegen den Zaren: ein positives politisches Progamm an die Stelle des Regierungsschstems Peter's zu sehen war man außer Stande. Nicht eigentlich staatsverbrecherische Handlungen hatte Peter zu bestrafen; gegen unvorsichtige Reden, gegen die illohale Gesinnung, gegen die ost und ost ausgesprochene und noch öfter gedachte und empfundene Hossfinung, daß Peter bald sterben werde, war der kolossale Apparat

 $<sup>^{1}</sup>$  S. Spolowjew XVII, S. 211 — 212 nach den Acten, welche Jessihow entdeckte.

Proceß. 205

von Folterwerkzeugen und Hinrichtungsinstrumenten, welchen ber unerbittlich gransame Zar in Bewegung setzte, gerichtet. Mit Peitschen, glühenden Eisen, Spieß, Richtbeil und Rad meinte er die Intensität und den Umsang der Opposition gegen ihn und seine Richtung beseitigen zu können. Es sragte sich, ob man nicht auf diesem Wege zu einem entgegengesetzten Ziele gelangte.

Es ist schwer sich die Stimmung des genialen Despoten in diesen Tagen auszumalen. Wenn Pogodin wohl die Vermuthung ausgesprochen hat, daß der Zar bei dem Abgrunde voll Haß und Wuth, welcher vor ihm gähnte, schlimmere Qualen erlitten habe, als die Opser seines inquisitorischen Talents, so erscheint eine solche Vermuthung grundlos. Bei der Blutarbeit, welcher Peter sich mit der ganzen Wucht seiner Persönlichkeit hingab, wird er von dem Vewußtsein beseelt gewesen sein, daß er im Dienste einer Staatseidee thätig sei und nicht irgendwie persönliche Interessen versolge.

Indessen sollte nun erst die Hauptkatastrophe folgen.

Unmittelbar nach ben soeben in Moskan vollzogenen Hinrichstungen verließ der Zar die alte Hauptstadt und reiste nach Petersburg. Alle Angeklagten, deren Schicksal noch nicht entschieden war, wurden ebensalls dahin gebracht, ebenso der Zarewitsch Alexei, welcher im Hause neben dem Palaste Peter's Wohnung erhielt und von welchem in Diplomatentreisen erzählt wurde, daß er den Versstand verloren habe und unmäßig trinke. Während seine Anhänger in den Gesängnissen der Peterpaulssestung der Katastrophe harrten, blieb er einstweilen auf freiem Fuße.

Der Zar betrieb die Untersuchung mit ungeschwächtem Eifer weiter. Es gab noch viel zu verhören und zu foltern, noch viele

<sup>1</sup> S. die Relation Pleyer's vom 18./29. April 1718 bei Uftrjasow VI, S. 227. Katharina hatte dem Fürsten Menschiftow den Austrag ertheilt, das Haus Scheltinga's, wo "der schwedische Contreadmiral gewohnt hatte", für Alegei in Stand zu seßen; j. Sjosowjew XVII, S. 203.

206 Proces.

fragliche Punkte aufzuhellen, verrätherische Aeußerungen zu constitutien, womöglich rebellische Actenstücke herbeizuschaffen.

Alexei hatte gestanden, daß er an die Kirchenfürsten geschrieben. Er hatte vorgegeben, dieß auf den Rath des österreichischen Secrestärs Keil gethan zu haben. Es kam darauf an sich darüber genauer zu informiren. Wochenlang dauerten die Verhandlungen, welche Wesseldwistij in Wien mit Schönborn, Sinzendorf, dem Prinzen Engen und dem Kaiser über diese Papiere pflog, ohne doch ihre Auslieferung bewirken zu können. Es fehlte dabei nicht an unliedsamen Neußerungen.

Man mußte über die näheren Umstände bei Absassung dieser den Zarewitsch arg compromittirenden Schriftstücke auf andere Weise sich zu unterrichten suchen.

Um die Mitte des April 1718 langte Alexei's Geliebte, Afff=rosinja, mit ihrem Gesolge an. Pleyer erzählt, daß der Zare-witsch am Ostersonntag bei der Gratulation bei seiner Stiesmutter, der Zarin Katharina, einen Fußfall gethan und sie gebeten habe den Zaren zu bewegen, er möge die Heirath Alexei's und Affrosinja's gestatten?

Alexei scheint diese Zeit nicht in verzweiselter Stimmung gewesen zu sein, sondern hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt zu
haben. So schrieb er an seine Favoritin: "Wein Vater hat mich
zu Tische genommen und speist mit mir und ist gnädig gegen mich! Gott gebe, daß es auch sernerhin so gehe und daß ich dich in Freude
erwarten kaun; Gott sei Dank, daß ich die Thronsolge los bin:
nun können wir in Ruhe und Frieden miteinander leben. Gebe

¹ S. darüber die reichlich von Ustrjasow aus dem Wiener Archiv u. s. w. mitgetheilten Acten, VI, S. 227—235, und die Abhandsung von Arnold Hasselsblatt über Pleyer in der "Russischen Revue", Bd. VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> €. Ustrjasow VI, €. 235.

proceß. 207

miteinander nie etwas Anderes gewünscht, als ruhig in Roshest= wenka zu wohnen; du weißt ja, daß ich nichts Anderes will, als bis an meinen Tod mit dir in Frieden seben 1."

So träumte er denn, während manche seiner Anhänger zu Tode gemartert wurden, von einem idyslischen Glücke "procul negotiis" an der Seite seiner Geliebten. Gerade diese aber sollte das Werkzeug werden, den unglücklichen Zarewitsch um seine schönsten Hoffnungen zu bringen und seinen Untergang herbeizuführen.

Statt die Bitte Alexei's zu gewähren, sperrte man auch Affrossinja in die Peterpaulsfestung<sup>2</sup>. Die vier Personen des Gessolges der Favoritin, welche dieselbe bis nach der Festung Ehrensberg begleitet und dann später von Oberitalien die Reise mit ihr gesmacht hatten, wurden ebenfalls als Staatsgesangene behandelt und, Jeder besonders, peinlich besragt. Ihre Aussagen waren unwesentlich. Sie erschienen durchaus nicht in politische Geheimnisse eingeweiht<sup>3</sup>.

Ungefähr um die Mitte des Mai unternahm Peter in Gesellschaft des Zarewitsch, den er, wie Pleyer berichtet, "nicht aus den Angen zu lassen pslegte", eine Spaziersahrt nach Peterhof. Anderen Tages ließ er Affrosinja in einem verdeckten Boote aus der Festung holen und besragte den Zarewitsch sowie Affrosinja. Er hatte eigenhändig die Fragepunkte ausgezeichnet: er wolle wissen, ob Alexei während der Flucht mit irgend Jemand in Brieswechsel gestanden, über wen er sich als über seine Anhänger geäußert, welche

¹ Diejes Schreiben, bei Kostomarow a. a. D., ohne Quellenangabe gedruckt, findet sich nicht bei Ustrialow.

<sup>2</sup> S. die Garnisonsprotofolle der Peterpaulssestung bei Ustrjasow VI, S. 608. Ustrjasow vermnthet, sie werde in diesen Tagen in der Festung niedergekommen sein. Das Protokoll ihres Verhörs ist leider ohne Datum.

<sup>3</sup> Das schützte sie nicht vor grausamer Folter; der Bruder Affrosinja's erhielt fünfzehn Kuntenhiebe, einem anderen Diener wurden die Armgesenke aussgerenkt; ein dritter starb im Detober 1718 in der Festung.

<sup>4</sup> Ilstrjalow VI, E. 237.

208 Process.

von den Geistlichen er besonders gerühmt und ob er irgend welche Papiere vernichtet habe. — Anch Affrosinja's schriftliche Antworten auf diese Fragen sind erhalten. Sie sollten verhängnisvoll werden für den Zarewitsch.

Uffrosinja behauptete: die von Alexei in der Feste St. Elmo verfaßten Schreiben (also auch diejenigen an die Senatoren und Kirchenfürsten) habe er in alleiniger Gegenwart Affrosinja's und ihres Bruders geschrieben; in seinen an den Raiser gerichteten Schreiben habe er den Zaren geschmäht. Ferner gestand fie, Alerei habe ihr erzählt, es sei, wie er aus den Zeitungen erfahre, unter den Truppen ein Aufstand ausgebrochen und ebenjo in Mostau, wie aus directen Briefen zu ersehen sei; über die Soldatenrebellion in Medlenburg habe er sich sehr gefreut und stets den Wunsch gehabt sein Thronfolgerecht zu sichern und oft bavon gesprochen, er hoffe glücklich nach Rußland zurückzutehren; bei den Nachrichten von den Rebellionen folle der Zarewitsch geäußert haben: "Gott thut das Seine", und bei der in den Zeitungen enthaltenen Nachricht, daß der kleine Zarewitsch Beter Petrowitsch frank sei, solle er zu Affrosinja gesagt haben: "Sichst du, was Gott thut: ber Bater thut das Seine, Gott aber auch das Seine"; auch vom Senat folle er geängert haben: "Wenn auch der Bater thut, was er will, so muß man doch noch abwarten, was die Senatoren wollen werden; ich glaube, daß sie nicht das wollen werden, was der Bater will"; jo habe er denn auf die Senatoren gehofft, ohne Jemand zu nennen; auch die Kirchenfürsten habe er gelobt, bejonders einen, dessen sich Affrosinja aber nicht erinnerte: Die Briefe an die Senatoren und die Kirchenfürsten habe er zu dem Zwecke geschrieben, daß fie in Petersburg verbreitet würden. Ferner habe Allerei gesagt: "die Alten werde ich alle beseitigen und Neue nach eigenem Willen wählen"; fie habe ihn gefragt, wer benn seine Freunde seien, und da habe er ihr geantwortet: "Warnm foll ich Proceß. 209

es dir fagen? Du kennft ja doch Niemand"; er fei geflohen, weil der Bater ihm nach dem Leben getrachtet und ihm das Thronfolgerecht entzogen, ferner ihm keine Rube gelaffen habe: bei ben Feierlichkeiten bes Stavellaufs ber Schiffe habe man ihn zum Trinken genöthigt, daß er fast tödlich betrunken gewesen sei; man habe von ihm verlangt, er folle bei folden Gelegenheiten lange Zeit in der bittern Kälte draußen stehen; da habe er die Flucht ergriffen, um bis an den Tod des Zaren in Ruhe zu leben; in's Aloster habe er durchaus nicht gehen, dagegen sein Throurecht unter allen Umständen mahren wollen; auch habe er folgendes Regierungs= programm entwickelt: wenn er Zar sei, werde er in Moskan leben, Betersburg bagegen werde eine einfache Stadt bleiben; die Flotte werde er abschaffen; von Truppen werde er nur so viele beibehalten, als zur Vertheidigung des Staates nöthig feien; Rriege werde er nicht führen, sondern sich mit dem früheren Gebiete begnügen; den Winter werde er in Mostan, den Sommer in Jaroflaw leben; las er in den Zeitungen, daß in Betersburg Alles still und ruhig sei, so habe er wohl gesagt, daß dieß etwas zu bedeuten habe, daß entweder der Vater bald sterben oder bald eine Rebellion auß= brechen werde; dann habe er wohl gesagt: "Ich weiß nicht, warum mein Bater mich nicht liebt und meinen Bruder zum Thronfolger machen will: dieser ift noch gang flein; mein Bater hofft auf die Alugheit seiner Frau, meiner Stiesmutter; ftirbt er aber, so wird es ein Weiberregiment geben! Dabei wird nichts Gutes heraus= fommen; es wird nur Unruhe und Berwirrung geben; die Einen werden für meinen Bruder eintreten, die Andern für mich"; auch habe er in "gewisse freie Städte" und zum Papste flüchten wollen, doch habe sie, Affrosinja, ihn davon abgehalten; eine ganze Un= zahl von Briefen, welche er in St. Elmo, wahrscheinlich an den Raijer, mit Klagen über den Bater geschrieben, habe er vor der Abreise verbrannt. —

210 Process.

So die Aussagen Affrosinja's. Im Grunde ersuhr Peter wenig Neues. So viel wußte er denn doch bereits aus früheren Berhören und durch die Kenntniß von Alexei's Charakter, daß ihn diese Enthüllungen nicht eigentlich hätten überraschen dürsen. Der Zarewitsch wurde durch dieselben nicht sonderlich schwerer compromittirt, als er es früher gewesen war. Nur quantitativ hatte sich in den Augen der Untersuchungsrichter seine Schuld gesteigert. Bon seiner Gesimmung, seinen Hoffnungen und Wünschen war man anch ohne diese Reproduction intimster Privatgespräche zwischen Alexei und seiner Gesiebten hinreichend unterrichtet 1.

Indessen sah Peter die Sache wesentlich anders an. Namentslich die Genugthung, welche Alexei bei der Nachricht von den Rebellionen empfunden hatte, erschien ihm als ein ungeheures Bersbrechen, während eine solche denn doch durch die ganze Lage und Gesinnung Alexei's bedingt war. Abgeschen von den in Affrossinja's Aussagen wiederholten, gegen Peter in den Schreiben an den Kaiser gerichteten Klagen über den Zaren mußte ihn Alexei's Blick in die Zukunst erschüttern. Allerdings hatte er sich auch früher sagen müssen, daß, wenn Alexei zur Regierung kam, eine schröffe Veränderung des Regierungssystems eintreten mußte; noch nie aber mochte er einen so tiesen Einblick in die Gesahr gethan haben, welche seinen Schöpfungen, der neuen Residenz, der Kriegss

<sup>1</sup> Auch de Bie erzählt in einer Depesche an die Generalstaaten, daß Affrosinsa's Enthüllungen wichtige Geheinnisse an den Tag gebracht hätten. Er erzählt dann ihre Geschichte: sie sei zu dem Verhältnisse mit Alexei gewaltsam und durch die Bedrohung mit dem Tode gezwungen worden. Manche meinen, bemerkt de Vie, daß sie im Anstande mit dem Prinzen getrant worden sei. Der Zar habe ihr verziehen, ihr sogar manche Gegenstände, die man ihr abgenommen, zurückgeben lassen und ihr, falls sie heirathe, eine anständige Mitgist versprochen: sie habe indessen erklärt, daß, nachdem sie dem Zarewitsch angehört habe, sie Niemanden wolle, was bei Vielen, wie de Vie hinzusügte, die Vesdenken erregte, daß Affrosinja doch noch die Hossmung nicht aufgebe einst den Thron zu erlangen; s. de Viels Relation als Veilage zu Ssolwiew XVII, C. 402.

Proceß. 211

flotte, der Armee drohte. Fest mehr als je früher mochte dem Zaren die Neberzeugung von der Nothwendigkeit einer Beseitigung des Zarewitsch sich aufdrängen. Die Untersuchung wurde mit ersneutem Eiser sortgesetzt. Es war nur äußerlich, sormell ein Richtersamt, welches der Zar übte; sachlich war er hier nur der Staatsmann, welcher seine Schöpfung vor der Gesahr eines jähen Umsschwungs sichern zu müssen meinte: es handelte sich um keinen Rechtsspruch, sondern um eine Maßregel, nicht um die Verurtheilung eines Staatsverbrechers, sondern um die Vernichtung eines polistischen Gegners. Niemand konnte im Zweisel sein, wem der Sieg verbleiben werde; Alexei's Hossinungen auf Peter's Tod waren eitel gewesen; dagegen waren die Tage des Zarewitsch gezählt.

Indessen blieb man in den Formen einer gerichtlichen Unterssuchung. Man forschte nach strafbaren Handlungen: die Ausbeute war dürftig; man bemühte sich eine strafbare Gesinnung zu entsdecken: man konnte mit dem Ergebniß zufrieden sein; überreichlich kamen die Indicien des Dolus.

In Anknöpfung an die Aussagen Affrosinja's und anderer Angeklagten wurde Alexei am 12. Mai mündlich und schriftlich befragt; einige der schuld gegebenen Aeußerungen gab er zu, andere stellte er anch bei einer Confrontation mit Affrosinja, welche er seit der Trennung von ihr in Italien nicht gesehen hatte, in Aberede. Er gab zu, daß er in seinen früheren Bekenntnissen Einiges absichtlich verschwiegen, Anderes aus Vergeßlichkeit übersehen habe.

— Auch am 14. Mai redigirte Alexei noch weitere Aussührungen der bereits gemachten Aussagen und fügte einiges Ergänzende hinzu. So bekannte er, gesagt zu haben: "Die Senatoren fürchten jetzt den Bater; ist er einmal todt, so werden sie ihn nicht fürcheten; ich denke, man wird mich nicht hier lassen"; so reproducirte er eine Aeußerung seines Dieners Asauassijew, daß der Zarewitsch denn doch jedenfalls Zar werden würde; so gestand er, daß er sich

212 process.

für die Bredigt des Stephan Jaworskij vom Jahre 1712 sehr interessirt und sie abgeschrieben habe, daß er sich nach den Eigen= ichaften eines ber energischeften Gegner bes Baren, bes Sectirers Taligfij, erfundigt und mit seinen Freunden den Anhänger Beter's, Archimandrit Reodossii, in Liedern verspottet habe; ferner berichtete er von ihm gunftigen Aussprüchen verschiedener Versonen. - Um 16. Mai ergänzte er seine Aussagen durch die Darstellung ber Hoffnungen, welche er beim Tode des Zaren an die Gefinnung mancher geistlichen und weltlichen Würdenträger knüpfte; er nannte die Senatoren, die Militärchefs, auf deren Beihülfe gur Erlangung der Regentschaft er rechnete; auch befannte er an den Erzbischof von Kijem geschrieben zu haben, er rechnete, wenn er nach Rugland zurücksomme, auch auf einen guten Empfang von Seiten dieses Kirchenfürsten; er fagte, er habe nicht barauf gerechnet, daß man Beter bei bessein Lebzeiten absette, aber bessen Tod habe er um jo eher erwartet, als er gehört habe, daß man ihn tödten wolle.

Immer wieder entwarf Peter neue an den Zarewitsch zu richtende Fragen: der Zarewitsch bekannte, daß er, falls etwa ein Aufstand ausgebrochen wäre und man ihn an die Spize der Rebellen berufen hätte, er auch bei Lebzeiten des Zaren einer solschen Aufsorderung gesolgt wäre 1.

Merei's Maß war voll. Sein Verhängniß erfüllte sich.

<sup>1</sup> S. die Acten der schriftlichen und mündlichen Aussagen Affrosinja's und des Zarewitsch bei Ustrjalow VI, S. 237—257.



Adhtes Kapitel. Kaafastrophe.

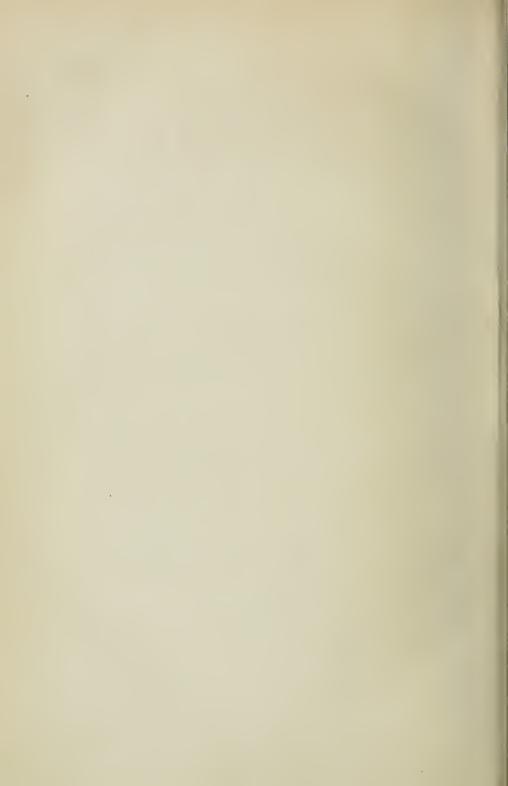



och befand sich Alexei nicht im Gefängnisse; während seine Geliebte und die noch nicht verurtheilten Diener und Anhänger in der Peterpaulssestung schmachteten, war er formell frei.

Indessen wurde von Zeitgenossen erzählt, Alexei sei schon in dieser Zeit gesoltert worden. Nach dem Tode des Zarewitsch ist ein dem Grasen Mussin-Puschsin gehörender Baner, Namens Andzow, zur Zwangsarbeit verurtheilt worden, weil er erzählt hatte, daß man den Zarewitsch auf einem Gute in einen Schuppen gesührt habe, und daß von dort aus Stöhnen und Schreien zu vernehmen gewesen sei. Zwei Männer, welche sich von Andzow diese Geschichte hatten erzählen lassen und so teck gewesen waren dabei unvorsichtige Meinungen darüber zu äußern, sind hingerichtet worden.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese unheimlichen Andentungen mit jener Bemerkung Pleyer's in einem Schreiben vom 19./30. Mai zusammenhängen, daß Peter mit dem Zarewitsch nach

<sup>1</sup> S. Rußtij Wjestnit 1861, Nr. 21.

dem Lustschlosse Peterhof gefahren sei<sup>1</sup>. Es mag diese Folterscene "auf dem Gute" die Einleitung gewesen sein zu den ausgedehnsteren Bekenntnissen Mexei's in der darauf folgenden zweiten Hälfte des Mai.

Damit war das Schicffal bes Zarewitsch entschieden. In einem eigenhändig vom Zaren Ende Mai entworfenen Memoire stellte Beter die Schuld Alerei's dar: er habe mit Worten und Eiden auf seine Thronfolgerechte verzichtet und innerlich sich dieselben immer wieber vorbehalten, er habe bes Raifers Schut gegen ben Baren in Unipruch genommen und den Tod des letteren sehnlichst herbeigewünscht; er habe über die Kunde von Rebellionen gegen den Zaren Freude empfunden; er habe sich bald frank gestellt, bald durch Arzeneien fich frank gemacht, um nicht den Willen des Vaters zu thun; er habe offenbar die Absicht gehabt, durch Silfe von Rebellen und noch bei Lebzeiten des Baters die Regierung an sich zu reißen; er habe lügnerische Aussagen gemacht und manches absichtlich Verschwiegene durch Vergeflichkeit entschuldigt; während ihm Gnade und Verzeihung nur unter der Bedingung zugesagt worden seien, daß er Alles gestehe, habe er offenbar, ftatt Reue gu empfinden, im Bösen verharren wollen 2.

Peter mag leidenschaftlich erregt gewesen sein. Er stand vor der Alternative, entweder Alexei zu opsern oder sein Werk, sein Weib, seine Kinder von Katharina, das Interesse des Staats, des Volks, vielleicht die Zukunst Rußlands auf's Spiel zu sepen.

In Moskan schien der Zar seinen Sohn nachsichtiger zu beurtheilen. Es sind von einem Zeitgenossen des Zaren folgende Anekdoten aus diesen Zeiten berichtet worden. Peter soll zu Tolstoi gesagt haben: "Wenn nicht die Nonne, der Mönch und Kikin gewesen wären, hätte Alexei nie ein so unerhörtes Verbrechen gewagt. D

<sup>1</sup> llstrjasow VI, S. 237.

<sup>2</sup> S. das Actenstück bei Ustrjalow VI, S. 258-261.

diese Bartträger (die Geistlichen)! Die Geistlichen und die Mönche sind die Wurzel vieles Bösen. Mein Bater hatte es nur mit einem Bartträger zu thun¹, ich mit Tausenden. Gott ist der Herzensstundige und Richter über die Eidbrüchigen. Ich wollte ihm wohl, aber er war stets mein Gegner." — Tolstoi antwortete: "Den Reuigen und sich Unterwersenden muß man Gnade gewähren: den Pfassen aber ist es Zeit die Flügel zu beschneiden". — "Ja, es ist Zeit", sagte Peter, "sie sollen bald nicht mehr fliegen können, bald, bald." In Petersburg soll der Zar geänßert haben: "Ich leide, aber für das Vaterland, dem ich Gutes wünsche; meine Feinde bereiten teuflische Anschläge gegen mich; es ist für denzenigen, welcher die ganze Sache nicht kennt, schwer meine Unschuld zu sehen. Gott sieht die Wahrheit²."

Wir legen kein Gewicht auf solche unzwerlässige Erzählungen von den Stimmungen und etwaigen Acukerungen des Zaren. Wir verzichten darauf in ihm einen sentimentalen, sich auf Gott und seine Unschwierenden Schwärmer zu erblicken; wir klagen ihn auch nicht der Heuchelei und Rabulisterei au. Wir constatiren nur die Schwierigkeit der Lage Peter's; wir weisen auf die Gefahr hin, welche ihm und seinem Reiche drohte; wir empschlen bei Benrtheilung der Handlungsweise Peter's die Berücksichtigung der damals in Rußland herrschenden Prazis auf dem Gebiete der Criminalsussis auch bei politischen Verbrechen. Wir zweiseln daran, daß derselbe Alexei, welcher jetzt von diesem Apparat der damaligen Rechtspsiege zermalmt wurde, denselben, salls er zur Macht gelangt wäre, minder grausam gehandhabt hätte, als Peter es that.

Was unn folgte, hatte, nach unsern hentigen Begriffen, nur

<sup>1</sup> Mifon.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. die Anekdoten von Peter dem Großen, gesammelt von Nartow, bei Sjolowjew XVII, S. 216.

die Form eines Rechtsversahrens; es war ein politischer Act, ein Justizmord.

In einer an die Geistlichseit und den Senat gerichteten "Erstlärung" führte Peter aus, er könne ja wohl auch selbst aus eiges ner Machtvollkommenheit das Urtheil über das unerhörte Verbrechen Alexei's fällen, aber wie der Arzt, wenn er erfranke, Andere zu Rathe ziehe, so bitte er die Geistlichseit und den Senat um ihre Meinung in dieser Angelegenheit. Zum Schlusse jagte der Zar: "Ich bitte euch ganz wahrheitsgetren zu nrtheilen und mir dabei nicht zu flattiren; fürchtet nicht, daß wenn ihr nur eine leichte Strase verhängt, mir dieß widerwärtig sein könnte: ich schwöre euch im Namen Gottes und seines Gerichtes, daß ihr nichts zu fürchten habt; richtet ohne Ansehen der Person, sonst verderbt ihr eure Seelen und die meine: unsere Gewissen aber sollen rein sein am Tage des jüngsten Gerichts; unser Vaterland blühe".

Anderen Tages wurde der Zarewitsch in ein Gefängniß der Peterpanissestung gebracht; in demselben waren die erforderlichen Folterwerkzeuge hergerichtet worden.

Die Geistlichseit, eine Versammlung von 14 Personen, erstlärte, die Angelegenheit gehöre nicht vor das Forum der geistslichen Gewalt, sondern nur vor dassenige der weltlichen. Die Minister, Senatoren, Militairs und Civildeamten hielten es für ersorderlich den Zarewitsch noch weiter zu verhören. So wurde denn Alexei am 17. Juni aus der Festung in den Senat gedracht. Das Protofoll der Aussagen des Zarewitsch ist von Tolstoi's Hand geschrieben und von Alexei unterzeichnet. Zuerst erzählte er mancherlei über Pleyer's Brief, welchen der Vicesanzler Schönsdorn ihm uach Ehrenderg gesandt hatte, und bemerkte dazu, daß er, Alexei, auf seine Popularität dei den unteren Alassen des Volkes sür den Fall eines Umschwunges gerechnet, serner, daß er auf die Beihilse der Anhänger der guten alten Zeit, wie z. B. Tichon

Nifititsch Streschnew's, gerechnet habe; auch Wassilis Dolgorufij's, Stephan Jaworsfij's und anderer Personen erwähnte er als solcher, welche er als ihm wohlgesinnt gekannt habe.

Es wurden dann noch mehrere Personen peinlich verhört. Abram Lopuchin lengnete zuerst jede Beziehung zu Pleyer gehabt zu haben, gestand aber in der Folterkammer, daß er sich bei dem österreichischen Residenten nach dem Verbleiben des Zarewitsch erstundigt habe: auch habe er wiederholt von der allgemein im Volke verbreiteten Verehrung für den Zarewitsch gesprochen. Von den Aussagen der anderen Angeklagten war die bemerkenswertheste das Geständniß des Beichtvaters Alexei's, Jakow Ignatjew's, daß sowohl der Zarewitsch ihm gegenüber den Bunsch, daß Peter bald sterben möge, geäußert habe, wie daß er ihm geantwortet habe, Gott werde ihm verzeihen, Alle wünschten dem Zaren den Tod.

Erst lange nach der Katastrophe des Zarewitsch, am 8./19. December 1718 wurden Lopuchin und Jakow Ignatjew hingerichtet, desgleichen Iwan Afanassjew und Dubrowskij. Monatelang, d. h. bis zum März 1719 blieben ihre Leichen ausgestellt 1.

Tragisch war auch das Schicksal eines der durch die Aussagen des Zarewitsch Compromittirten, des Metropoliten von Kijew, welcher ein Schreiben von Alexei aus dem Auslande erhalten hatte. Der siebenzigjährige Greis war gefährlich krank und flehte in einem Gesuch an den Fürsten Dimitrij Michailowitsch Golizyn ihm die Reise nach Petersburg zu erlassen. Es half nichts, er mußte reisen und starb unterwegs in Twer am 1. Juli 1718. Noch wußte man in Petersburg nichts von diesem Ereigniß, als Peter am 5. Juli versügte, man könne dem Metropoliten die Rückreise nach Kijew gestatten und solle ihn nicht weiter belangen<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> S. Ustrjasow VI, S. 268—269. S. ebendajelbst über den Selbstmordsversuch der Gattin Lopuchin's.

<sup>2</sup> C. die Sammlung der auf den Metropoliten bezüglichen Aletenstücke, darunter

Inzwischen hatte auch Alexei ein gewaltsames Ende gefunden. Am 19. Juni wurde er peinsich verhört, d. h. gefoltert. Er erhielt 25 Kuntenhiebe, ebensoviele wie der an demselben Tage gefolterte Jakow Ignatjew. Alexei bekannte, daß er sich ausdrücks lich gegen seinen Beichtvater dahin geäußert habe, er wünsche seis nem Vater den Tod.

Am 22. Inni sandte der Zar Tolstoi mit drei Fragepunkten in die Festung. Megei sollte die eigentlichen Gründe und Ursachen seiner Widerspenstigkeit gegen den Vater darlegen. Er that es in einem recht umfassenden Schriststück, in welchem er seiner unglückslichen Kindheit, seiner vernachlässigten Erziehung, des schädlichen Einflusses seiner Umgebung erwähnte: auch die Geschichte mit der Verletzung der Hand zum Zwecke der Vermeidung des Examens im Zeichnen kam darin vor; zuletzt gestand er, daß, wenn der Kaiser ihn mit bewassneter Hand hätte unterstützen wollen, er dieses sehr gern gesehen und die kaiserlichen Truppen, welche ihm zur Erslangung des Thrones behilflich gewesen wären, reich besohnt und überhaupt keine Wittel zur Erreichung dieses Zieles gespart haben würde.

Am 24. Inni wurde Alexei abermals gefoltert. Er erhielt 15 Anutenhiebe. Er bekannte den Brief an den Metropoliten von Kijew geschrieben zu haben, um das Volk in Kleinrußland aufzuwiegeln.

An demselben 24. Juni sprach das aus 127 Personen bestehende Gericht das Urtheil: es hieß darin, daß der Zar in seisnem Schreiben aus Spaa vom 10. Juli 1717 nur unter der Bes

verschiedene ärztliche Zeugnisse, Bittschriften und Briefe bei Pogodin-Jessipow a. a. D., S. 192-202.

<sup>1</sup> Kostomarow a. a. D., S. 148 spricht die Vermuthung aus, daß diese schriftliche Aussage gewissermaßen inspirirt, dem Zarewitsch in die Feder dictirt worden sei.

dingung Gnade und Verzeihung versprochen habe, daß Alexei Alles eingestehe; da er aber aufänglich Vieles verschwiegen habe und sich jett herausgestellt habe, daß er seit Jahren Verschwörungspläne hegte, seinem Vater den Tod wünschte, den Thron und zwar bei Lebzeiten des Vaters und mit des Kaisers Hüse mit bewaffneter Hand zu ervbern hoffte, so sei über ihn die Todesstrafe zu vershängen.

Andern Tages, am 25. Juni, erschien bei dem Zarewitsch noch der Kapitän-Lieutenant Stornjakow-Pissarew mit dem Aufstrage Alexei zu befragen, ob die Excerpte aus den "Annales ecclesiastici" des Baronius auch den Zweck gehabt hätten, im Bolke verbreitet zu werden. Alexei verneinte es: er hätte diese Auszüge für sich angesertigt zur Veranschaulichung des Unterschiedes zwischen sonst und jetzt.

In dem Tagebuche der St. Petersburger Garnisonskanzlei heißt es: "Am 26. Juni, Morgens 8 Uhr, versammelten sich in der Garnison: S. Majestät, Fürst Menschikow, Fürst Jakow Feosdorowitsch Dolgorukij, Gawrilo Iwanowitsch Golowkin, Feodor Matwejewitsch Apraxin, Iwan Alexejewitsch Mussin Puschkin, Tichon Nikititsch Streschnew, Peter Andrejewitsch Tolstoi, Peter Schafirow, General Buturlin: es fand die Folterung statt; um 11 Uhr fuhren Alle auseinander. An demselben Tage, Nachmittags um 6 Uhr, starb der Zarewitsch Alexei Petrowitsch im Gefängniß, im Trubezkoi Rastat der Garnison<sup>2</sup>."

Der Zusammenhang ist unschwer zu erkennen.

Alexei starb, wie Ustrjasow denn doch wohl richtig vermuthet hat, an den Folgen der Folter.

Allerdings ist es nicht über allem Zweifel erhaben, daß Alexei noch einmal, an seinem Todestage, am 26. Juni, Morgens, ge-

<sup>1</sup> Ustrjasow VI, S. 279.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Ustrjasow VI, S. 285.

foltert worden sei. Jene Notiz in dem Tagebuche der Garnison sagt nicht ausdrücklich, daß der Gesolterte kein Anderer gewesen sei, als der Zarewitsch; es können um so eher andere Angeklagte gesoltert worden sein, als in der Festung sich diesenigen befanden, welche erst einige Monate später hingerichtet wurden. Auch darf man fragen, wie denn, nachdem bereits das Todesurtheil des Zarewitsch gesällt war, die Untersuchung in Betress seiner Schuld noch hat fortgesetzt werden können? Das letztere Bedenken ist insofern nicht von großem Gewicht, als actenmäßig seststeht, daß am 25. Juni, also an dem auf das Urtheil solgenden Tage der Zarewitsch in Betress der von ihm angesertigten Auszüge aus dem Baronins verhört worden ist.

Aber anch ohne die Folterung am 26. Juni fann Alexei an den Folgen der Folter vom 18. und 24. Juni zu Grunde gegansgen sein. War es doch oft geschehen, daß Individuen, bei denen man eine frästigere Leibesbeschaffenheit, als diejenige Alexei's war, voraussetzen kann, der Folter, wie sie damals in Rußland üblich war, erlagen 1.

Die Art der Quälereien, wie sie am eingehendsten und dabei durchaus objectiv von Kotoschichin geschildert worden ist, konnte, namentlich bei schwächlichen Personen, zu denen Alexei gehörte, sehr leicht den Tod durch Blutverlust, Wundsieder oder Nervensichlag u. s. w. herbeiführen<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Man blättre z. B. in den Memoiren Sheljabushkfij's aus dieser Zeit und wird wiederholt solchen Fällen begegnen.

<sup>2</sup> Kotoschichin, Rußland im Zeitalter des Zaren Alexei Michailowitsch heransgegeben von Solowjew, Mostan 1858 (2. Aust.) Kap. VII, S. 91, erzählt: "Man ninnnt dem Berbrecher das Hend ab und bindet ihm die Hände hinten zusammen und hebt ihn daran in die Höhe an einem hohen Tuerbalten; der Henker tritt auf den Riemen, mit welchem die Füße des Verbrechers zusammensgebunden sind und reckt ihn so ganz anseinander, daß die Arme aus ihren Gestenken fommen; dann schläckt ihn der Henker mit Zwischenpausen auf den Rücken

In einem Rundschreiben an die im Austande befindlichen ruffischen Gesandten ließ Beter das Ende des Zarewitsch folgen= dermaßen beichreiben: "Nachdem das Todesurtheil gefällt und dem Zarewitich mitgetheilt worden war, konnten wir in dem Rampfe zwischen bem väterlichen Mitleid einerseits und ber Sorge für die Integrität und Sicherheit andererseits keinen Beschluß fassen. Gott aber löfte diese Zweifel, indem er durch eine schwere der Apoplerie ähnliche Krantheit, welche den Barewitsch nach Bernehmung des über ihn gefällten Todesurtheils befiel, seinem Leben ein Ziel sette. Der Zarewitsch war zulett wieder bei Besinnung, nahm das Abendmahl, bat uns zu sich; ohne des uns durch ihn veranlagten Verdruffes zu gedenken, verfügten wir uns mit den Mi= nistern und Senatoren zu ihm; er befannte alle seine Berbrechen mit Rene und Thränen, bat uns um Berzeihung, und wir ge= währten dieselbe nach christlicher Elternpflicht; so beschloß er am 26. Juni gegen 6 Uhr Nachmittags driftlich fein Leben 1."

Selbstwerständlich sehlte es nicht an allerlei Gerüchten über die Todesart Alexei's.

Weber's, des hannöverschen Residenten, Erzählung stimmt auffallend mit der soeben erwähnten officiellen Darstellung der russischen Regierung überein. Der österreichische Resident Pleyer

mit der Anute, in einer Stunde giebt es dreißig oder vierzig Streiche; bei jedem Streiche ist die getrossene Stelle des Rückens, als habe man mit einem scharsen Messer einen breiten Riemen ausgeschnitten; die Wunde ist ties, sast den Knochen." Dann solgen weitere Schilderungen des Folterns mit Jeuer, des Zermalmens der Rippen mit rothglühenden Zangen u. dgl. m. — Nehnlich schildert die Procedur Perrn; mit am drastischesten ist die Schilderung in Schlenssing's Wert, "Die beiden Zaren Iwan und Peter", wo das Vrennen der durch die Anute gemachten Bunden mit einem glühenden Eisen die schon Bewußtlosen wieder zum Leben erweckt 2c.

<sup>1</sup> S. bei Ssolowjew XVII, S. 225-226 mit Hinweis auf die polnischen Acten im Moskauer Archiv.

<sup>2</sup> Das veränderte Rußland, 2. Aufl. Leipzig 1744, Bd. I, S. 304.

ichreibt in einem Berichte vom 4./15. Juli 1718 an Raiser den Tod des Zarewitsch einem Schlagflusse zu, welcher eine Folge des Entsetens bei Bernehmung des Todesurtheils gewesen sei, und bekennt in einem ferneren Schreiben vom 7./18, Suli. er habe gefürchtet, der Brief vom 4./15. Juli könne geöffnet und gelesen werden, und muffe jest die Wahrheit erzählen, wie die Sache "nach feiner Meinung und ber Meinung fast aller Lente" verlaufen sei: "Des Kronprinzen Tod ist nicht durch den Schlaa= fluß verursacht. Dagegen geht bei den Hofleuten, den gemeinen und vornehmeren Fremden und Einheimischen die Rede, daß er durch einen Schlag des Schwertes oder Beiles umgekommen fei: dieß wird durch manche Muthmaßungen befräftigt, weil dieses gewiß und kund ist, daß man von keiner Krankheit etwas gehöret und er Tags vorher geveiniget worden, am Tage seines Todes die hohe Geistlichkeit bei ihm sich versammelet, der Fürst Menschikow ihn besucht, und soust kein Menich in die Festung gelassen und diese gegen Abend gesperrt wurde. Gin holländischer Zimmermann, welcher auf dem neuen Thurm in der Festung arbeitete und unvermerkt über Nacht dort ichlafen geblieben, soll Abends herunter= geschaut und in dem Beinhaus einige Menschen föpfen gesehen haben: er erzählte dieses seiner Schwiegermutter, einer Bebamme, und diese dem holländischen Residenten. Der Leichnam lag auch in einem schlechten Sarg, der Kopf etwas verdeckt und war ihm ein Tuch, als zum Barbieren, um das Rinn mit Falten um den Hals gelegt" u. f. w.

Der holländische Gesandte Jakob de Bie schrieb am 14./15. Juli an die Generalstaaten von dem Unheil, das ihn betroffen habe, indem man russischerseits seine Briefe geöffnet und darin sehr unliedsame Aeußerungen über die Lage gesunden hatte. Er hatte geäußert, daß, wenn Alexei den Bater überlebe, dieses sicher zu bedeutenden Unruhen und allgemeiner Berwirrung, zu Mord und Brand sühren werde; er hatte ersahren, daß man den Tod des

Zarewitsch durch Deffnen der Abern herbeigeführt habe. In Folge dessen wurde de Bie sehr gewaltsam behandelt, seiner Papiere beraubt, eine Zeit lang in seinem eigenen Hause bewacht u. s. w. 1

Im Auslande erzählte man, Peter selbst habe seinen Sohn enthanptet 2. Von Interesse ist der Bericht des sächsischen Ressidenten Le Fort im Dresdener Hauptstaatsarchiv, demzusolge Alexei an seinem Todestage dreimal geknutet worden sei, wobei der Zar selbst mit Hand angelegt habe; schließlich sei er gegen vier Uhr so schlimm mißhandelt worden, daß er unter der Knute seinen Geist aufgab 3.

In andern Quellen von sehr zweiselhaftem Werthe ist von Gift die Rede, welches man ihm beibrachte, serner davon, daß er auf Besehl des Zaren in der Nacht auf den 26. Juni den Erstickungstod starb, indem man Kissen auf ihn drückte 4.

Gine Notiz in einer holländischen Zeitung ("Oprechte Hærlemse Dingsdægse Courant" a. 1718. Nr. 32), derzusolge Alexci

<sup>1</sup> S. die draftische Schilderung dieses Bölkerrechtsfalls (bei Ustrjalow VI, S. 519-520) in de Bie's Depesche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lamberth, Mémoires pour servir à l'histoire du 18<sup>me</sup> siècle. 1734, Bb. XI, €. 162.

<sup>3</sup> S. Herrmann IV, S. 330.

<sup>4</sup> Die aussüchrliche Darstellung von Gift sündet sich bei Bruce, Memoirs containing an account of his travels in Germany, Russia etc. 1782; s. Ust-rjalow VI, S. 291—292. S. die quellenhistorische Untersuchung Ustrjalow's über den Werth dieser Memoiren im I. Bande (S. LXVII—LXXI) des Werts über Veter den Größen, wobei Ustrjalow zu dem Ergebnisse gelangt, daß Bruce wahrsichensich nie in Rußland gewesen sei, und daß diese Quelle unter allen Umständen von sehr bedenklichem Charafter sei. — Die Geschichte von den Kissen steht in einem Briese A. Rumjanzow's an Titow, welcher nach eingehender Untersuchung Ustrjalow's sich als apotroph herausgestellt: s. Bd. VI, S. 619 st., eine Ansicht, welcher Petarstij zuzustimmen geneigt war; ebenso Kostomarow. — Aussallenderweise hat Ssolowiew Bd. XVII, S. 226 die Zengnisse von Runtanzow und Bruce als von Augenzeugen der erzählten Thatsache erwähnt, ohne irgend welche Zweisel in Betress dieser Quellen zu änsern. Der Bergistung ist auch in einem Sammelwerse: "A select collection of singular

in Folge des Schlagsusses zur Aber gelassen wurde, wobei man ihn aber zu viel Blut verlieren ließ, so daß er unter furchtbaren Dualen starb, steht vielleicht in einem gewissen Zusammenhange mit jener Nachricht, welche de Bie an die Generalstaaten übermitztelt hatte.

Im Volke stand die Ansicht sest, daß Peter selbst den Tod des ihm verhaßten Zarewitsch herbeigeführt habe. Das Schicksal des unglücklichen Prinzen war fort und fort Gegenstand des Gesprächs in den unteren Klassen, so entsetzlich streng auch diesenigen verfolgt wurden, welche man bei solchen Gesprächen ertappte, oder welche durch ihre Bekannten deßhalb als Staatsverbrecher bei der Obrigkeit verklagt wurden. Die Regierung suchte alles Gerede über den Zarewitsch zu verbieten, aber sein Andenken war nicht todt zu machen. Weisen wir auf einige Beispiele solcher Criminalsuntersuchungen hin.

Im Jahre 1720 plauberte der Nesse des Jakow Ignatjew gegen einen Bekannten von einem Hausen Papiere des Zarewitsch, welche er von seinem Oheim 1718 in Verwahrung erhalten habe. Der Freund zeigte die Sache an und der Nesse Jakow Ignatjew's wurde körperlich gestraft und nach Sibirien verbannt.

Ein Geistlicher wagte es im Jahre 1721 folgende ihm gesmachte Mittheilungen in Betreff der Katastrophe Merci's zu colsportiren: Allerei habe, als er im Senate vor dem Gerichte ersichienen sei, die Mütze vor dem Zaren nicht abuchmen wollen; darnach habe denn Peter seinen Sohn so arg mit einem Knüttel

and interesting Histories", welches 1744 in London in einer Nebersetzung aus dem Französischen erschien, erwähnt. II, S. 123. Da heißt es, das Papier mit dem Urtheilsspruche sei vergistet gewesen, Peter habe Aezei gezwungen es selbst zu lesen und der letztere sei dei dieser Lectüre vergistet worden, so daß er drei Tage später starb. —

¹ S. Pogodin=Jessipow a. a. D., S. 25—28.

geschlagen, daß Alexei gestorben sei 1. Wir wissen nicht, welcher Strafe ber Geistliche unterlag.

Dagegen ist sehr Ausführliches über die bereits oben er= wähnte Episode vom Jahr 1718, welche sich in der unmittelbaren Nähe von Betersburg gutrug, befannt geworden. In einer Schenke auf dem Gute Kirpule, welches dem Grafen Muffin-Luschkin gehörte, kam es im Juli 1718 zwischen dem Schenkwirth und einigen Gaften zu einem Gespräch über den Zarewitsch. Giner der Inwesenden erzählte ausführlich, wie der Zarewitsch furz vor seinem Ende in einem Wirthichaftsgebände gefoltert worden fei: er, der Erzähler, habe Acchzen, Stöhnen und Schreien vernommen, habe nachher den Zarewitsch mit verbundenem Urm geschen u. f. w. Es fielen arge Reden über den Zaren. Man behanptete, Peter habe bei der Folter selbst mit Sand angelegt; er sei der Antichrift; felbst die Soldaten des Preobrashensti'ichen Regiments beabsichtigten ihn zu tödten; das gange Bolk sei gegen ihn; auch die großen Herren würden ihn kleinkriegen; er habe den echten Thronfolger gegen einen falichen, gegen eine schwedische Unsge= burt 2 vertauscht. Einer der Anwesenden war durch seine Unvor= sichtigkeit der Theilnahme an folden Gesprächen in solche Furcht gerathen, daß er erfraukte, Monate lang barnieder lag und bann, nach Jahr und Tag der oberften Criminalbehörde Mittheilung von diesen Gesprächen machte. So ging benn im Sommer eine ftrenge Untersuchung an. Mehrere Personen, darunter Frauen, wurden ver= haftet, gräßlich gefoltert: es fam zu dem Geftändniß, daß Jemand von den Betheiligten geänfiert hatte, der Bar habe eigenhändig jeinen Sohn todtgefoltert, daß ein Anderer bei der Nachricht von dem Schickfale Alexei's Thränen vergoffen habe, daß man an dem

<sup>1</sup> Sjolowjew, S. 226.

<sup>2</sup> Peter Petrowitich galt als Cohn Katharina's, welche man bisweilen Schwedin nannte, als ein Fremder.

Zaren an dem Tage, als Alegei starb, eine verstörte Miene wahr= genommen habe. So etwas war, nach damaligen Begriffen, todes= würdig. Im December 1719 sind für diese Aeußerungen zwei Männer und eine Fran hingerichtet, ein Mann geknutet worden; der Angeber erhielt eine Geldbelohnung von fünfzig Aubeln 1.

Alehnlich tragisch war die Episode mit dem Tischler Koroliok. Er lebte im Saufe des Fürften Menschikow und hatte im Gespräch mit einer Soldatenfran geäußert, Ratharina sei mit Unrecht Zarin, habe den Tod des Zarewitsch Alexei bewirft 2; die echte Zarin, die Mutter Alexei's, habe man verbrannt (sic), die Kinder Beter's von der "Finnin" Katharina seien unehelich geboren; ferner äußer= ten bie Beiden im Gespräch miteinander: um Katharina werde cs. sobald Veter gestorben sein werde, geschehen sein, da man schon jett bem fleinen Sohne Alerei's flar mache, daß fein Bater auf Unstiften Ratharina's von Beter eigenhändig todtgeknutet worden fei: fie habe fo lange dem Zaren über die Gefahr geflagt, welche ihr von ihrem Stiefsohne drohe, daß Peter sich entschlossen und fei= nen Cohn geknutet habe, woran diefer geftorben fei. Koroljot behauptete seine Thatsache von zwei inzwischen verstorbenen Ruderknechten gehört zu haben. Indessen wollte man denn doch auch davon im Volke gehört haben, daß Ratharina bei dem Tode des Zarewitich Merei geweint habe3. Gine der in dem Processe betheiligten Personen wollte von folgender an Menschikow gerichteten Neußerung

<sup>1</sup> S. die Abhandlung von Jessipow im "Russischen Boten" 1860. Bb. XXX S. 115—126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jun Gegensate hierzu eitirt Voltaire a. a. D. II, S. 117, die Memoiren eines Ministers, welcher erzählt, er sei zugegen gewesen, als Peter dem Herzoge von Holstein gesagt habe, daß Katharina Peter gebeten habe, Alexei nicht hinzrichten zu lassen, sondern in's Kloster zu stecken.

<sup>3</sup> Dieß stimmt zu Pseyer's Erzählung: "Unter des Fürsten Menschistom's ganzer Familie wurde noch Abends (am 26. Juni) ein Frohlocken verspürt und man ging Abends in die Kirche um Gott dafür zu danken, die Zarin aber zeigte große Tranrigkeit." Ustrjasow VI, S. 542.

Peter's gehört haben: "So lange ich lebe, hast du es gut; ohne mich wird man dich nicht lange am Leben lassen". Eines sei sicher, so wurde als Hauptinhalt der Gespräche ausgesagt, daß Peter den Zarewitsch in der Folterkammer gekuntet habe; was später gesichehen sei, wisse Gott allein. Der unglückliche Tischler wurde sünfsmal mit Knute und Feuer gesoltert und schließlich in entserntere Gegenden Sibiriens verbannt.

Für Leute wie Koroljok war eines sicher: daß Alerei ge= kuntet worden war; was weiter geschehen sei, meinte er, wisse Gott. Wir sind im Grunde nicht besier unterrichtet. Wir haben feine zuverläffige Nachricht darüber, daß Beter felbst bei der Folterung Alerei's mit Hand angelegt habe, aber wir wissen ans den Protofollen, daß er mindestens zweimal gesoltert wurde und dabei mindestens vierzig Knutenhiebe erhielt; von zwei anderen Folterungen, berjenigen auf dem Gute Muffin Bufchfin's und berjenigen am Tage des Todes Alerei's wissen wir mit unvergleichlich geringerer Sicherheit. Mag nun auch der Tod Alerei's als eine Folge der Folter für am wahrscheinlichsten gelten, so ist die Möglichkeit, daß das gefällte Todesurtheil insgeheim vollstreckt wurde, feineswegs ausgeschlossen. Ift benn boch u. 21. im 18. Jahr= hundert als eine absolut sicher verbürgte Nachricht die Notiz in Buiding's Magazin gedruckt worden, daß Weide Alexei gefopft habe?. Hat man doch behauptet, daß Anna Cramer, von welcher der in folden Dingen wohl glaubwürdige Stählin erzählt, daß fie den Leichnam des Zarewitsch gewaschen habe 3, sich dazu her= gegeben habe, den vom Rumpfe getrennten Kopf Alexei's zum Zwecke der öffentlichen Bestattung an den Rumpf zu nähen 4.

<sup>1</sup> Pogodin-Jessipow, S. 135-143.

<sup>2</sup> Busching's Magazin IX, Vorrede S. 5.

<sup>3</sup> Stählin, Anefdoten, ruffische Ausgabe von 1830. II, E. 157.

<sup>4</sup> Dolgorutoff, Mémoires. Genf 1867, G. 10.

Bergegenwärtigt man fich die furchtbare Gefahr, welcher man sich damals aussette, indem man auch nur das Geringfte über dieje Borgange sprach oder schrieb, so wird man es erklärlich finden, daß von den vielen Personen, denen das Ende des Barewitsch befannt war, nicht eine wirklich zuverlässige Nachricht über Dieses Ereigniß mitgetheilt worden ist. Denjenigen Vertretern ber höheren Gesellichaftstlassen, welche es magten, Gerüchte über Die Ratastrophe des Zarewitsch zu colportiren, wie der holländische Resident de Bie und der österreichische Resident Pleger, fam eine jolche Unvorsichtigfeit theuer zu stehen. Andererseits war der Haß gegen Beter im Bolfe das geeignetste Mittel, Gerüchte über die Todesart des Zarewitsch zu verbreiten, welche an sich, ohne von anderen Zeugnissen unterstützt zu werben, als keinen ernirten Thatsachen entsprechend, für die Conftatirung des Vorgefallenen völlig werthlos ericheinen und nur instructiv sind als Beweise ber Erbitterung der Maffen, der Unpopularität Beter's.



Neuntes Kapitel.

5 ch l u ß.





ie Katastrophe Alexei's war, wie schon oben bemerkt wurde, keine bloß interne Angelegenheit Anßlands: sie bot den Zeitgenossen auch anßerhalb dieses Neiches ein mannichsaltiges Interesse dar; der Zarewitsch war durch seine Heirath mit den vornehmsten Fürstenhäusern Europa's verswandt: man hatte Grund für seine Nechte einzutreten; anderersseits mochten manche Staatsmänner, denen das Emporfommen Anßlands ein Dorn im Ange war, betlagen, daß durch die Katastrophe Alexei's die Großmachtstellung dieses Neiches gesestigt war, während der Sieg Alexei's eine Winderung der Beseutung Rußlands in dem Staatensystem, welchem es soeben ansugehören begonnen hatte, in sich geschlossen hätte.

Peter selbst war dem Anslande gegenüber in einer schwierisgen Lage. Je größer die Gesahr erschien, welche ihm von Alexei und dessen Anhängern gedroht hatte, desto gerechtsertigter mußte die maßlose Strenge erscheinen, mit welcher er die Schuldigen versolgte. Die Ansländer, welche Gelegenheit hatten diese Vorsgänge ans der Nähe zu beobachten, beschäftigten sich vielsach mit

der Stimmung Peter's, sammelten Angaben über die Ausdehnung und Intensität der bem Zaren seindseligen Clemente im Lande.

De Bie schrieb in einem seiner von den russischen Behörden aufgefangenen Berichte an die Generalstaaten (am 30. Juni), daß Peter vor dem Tode Alexei's acht Tage hintereinander täglich auf den Anicen gelegen und unter heißen Thränen Gott angesseht habe ihm solche Gedanken einzugeden, welche einerseits seiner Ehre, andererseits dem Wohl des Bolkes und Landes entsprechen könnten. Pleyer schrieb am 7./18. Juli an Kaiser Karl VI., es sei ein Manisest in mehreren Exemplaren gedruckt worden, worin das Verbrechen des Prinzen und seiner Anhänger bekannt gemacht werde; in welchem Grade man aber "perplez" sei und nicht wisse, wie man der Sache einen guten Schein geben solle, könne darans geschlossen werden, daß dieses Manisest schon zweimal verändert worden sei: man habe Manches gestrichen, Manches hinzugesetzt.

Im Allgemeinen darf man sagen, daß in den Berichten der Diplomaten die Gefahr einer Verschwörung mit stärkeren Farben geschildert wurde, als dieß den Thatsachen, soweit dieselben uns ans zwerlässigen Quellen bekannt sind, entsprach<sup>3</sup>. Pleyer hielt

<sup>1</sup> Sjosowjew XVII, S. 403, ans dem Archiv der answärtigen Angelegensheiten.

<sup>2</sup> Pleyer hatte ersahren, daß in den ersten Entwürsen auch seiner erwähnt worden sei. S. das Schreiben bei Ustrjasow VI, S. 543.

<sup>3</sup> Folgende Andeutung über etwaige Beziehungen Alexei's zu Schweden sind noch zu erwähnen, obgleich es sich hier nur um unzuverlässige Angaben handelt; am 1. August 1718 schrieb Peter an Katharina aus Reval: "Was du mir durch Masarow über dasjenige, was der Berstorbene enthüllt hat, hast sagen lassen, davon sprechen wir, wenn wir uns wiedersehen; aber hier habe ich über ihn etwas so Wunderbares gehört, daß es merkwärdiger ist als Alles, was an's Tageslicht gekommen ist." — S. die Briese russischer Herrscher, Moskan 1861. I, S. 78. Die Heransgeber, sowie Ssolwiew XVII, S. 226, meinen, daß sich diese Andeutung auf Alexei beziehe; der letztere sügt hinzu: "Was hat Peter in Reval von Alexei ersahren können? Es giebt eine Nachricht darüber, daß der

während der Angelegenheit mit dem Zarewitsch für höchst mahr= icheinlich, daß jeden Augenblick ein Aufstand ausbrechen würde; de Bie formulirte die Verschwörungspläne folgendermaßen: "Man fann fich nicht genug über die weitgehenden Absichten des Bringen verwundern: er plante die Vernichtung und Ermordung aller gariichen Minister, Beamten und aller Ausländer; ebensolcher Art waren seine gegen den Bater gerichteten Anschläge: er wartete unr auf eine gunftige Gelegenheit fie in's Werk zu feten, und dann hätten sich die Weissagungen des Bischofs von Rostow (Doj= fifei) erfüllt; aber Gottes Gnade ichütte den Gesalbten. Die gange Welt begriff nicht, warum Beter an der von Dänemark gewünschten Landung in Schonen feinen Untheil nehmen wollte; aber die Saupt= ursache, welche den Zaren abhielt, war das Blutvergießen, welches man Seiner Majestät schon damals hier im Lande bereitete: mahrend er im Kampfe mit Schweden das Blut der ihm trengebliebenen Truppen vergoffen hätte, wäre seinem nach der Regierung trachtenden Sohne Zeit und Gelegenheit geboten gewesen, um Rußland in das frühere Chaos, in die alte Barbarei zu ftogen. Schon in Rovenhagen erfuhr der Bar von den geheimen Unschlägen fei= ner Gegner, und seine Getrenen riethen ihm, nicht noch weiter ferne zu bleiben und dadurch etwa Gelegenheit zu geben, daß die Flamme der Empörung daheim emporlodere 1."

Barewifich sich an Gört mit der Bitte um die Hilfe Schwedens gewandt habe; Gört habe den König Karl XII. beredet durch Poniatowist sich mit Alexei in Relation zu jegen, ihn nach Schweden einzuladen und ihm Hüstse zu versprechen: nachdem nun Alexei in den Händen Tostoi's und Rumjanzow's gewesen sei, habe Gört getlagt, daß aus übel angebrachter Gewissenhaftigteit eine gute Gelegens heit vortheilhafte Friedensbedingungen zu erlangen versämmt worden sei. Fruzell, Lebensgeschichte Karl's XII., deutsch von Jenssen-Tusch V, S. 202, wobei auf Berichte des stranzösischen Gesanden und ein Schreiben Gört, an den König Karl vom 5. Januar 1718 im schwedischen Staatsarchiv hingewiesen wird."

<sup>1</sup> S. Ssolowjew XVII, S. 403.

Auch in der handichriftlichen Erzählung von diesen Vorgangen, welche sich in der herzoglich gothaischen Bibliothek befindet, und welche Herrmann dem preußischen Gefandten Mardefeld zuschreibt, heißt cs, daß man mit dem Plane zu einer großen Berichwörung ichon vor sieben Jahren (also 1711) den Anfang gemacht habe. Die Absicht war, heißt es weiter, nach der Thronbesteigung des Zarewitsch die neue Regierung damit zu beginnen, daß man die thätigsten Werfzeuge Beter's I. aus dem Wege ranmte. Den Feldmarschall Scheremetjew 1, den Fürsten Meuschikow, Schafirow und Jagushinsti wollte man spießen und alle Dentschen im gangen Reiche niedermeteln. Dann follte mit der Krone Schweden Frieden gemacht und berfelben Betersburg nebst allen übrigen Eroberungen zurückgegeben werden. Ferner wollte man das fte= hende Heer auflösen und die Soldaten wieder zu Bauern machen. Auch dachte man daran Die Großfürstin Maria Alexejewna zur Mitregentin zu erheben. "Welch ein vortreffliches Regierungs= instem für Pfaffen und Weiber!" ruft der Berfasser der Sand= ichrift aus2.

Daß bei den furchtbaren Folterqualen, denen die Betheiligten ausgesetzt wurden, nicht schwärzere Berbrechen zu Tage kamen, als geäußerte Wünsche und Hoffnungen, dolose Worte, in schlimmer Absicht geschriebene Briefe, zeigt, daß nichts von so ausgedehnten,

<sup>1</sup> Wie ungewerlässig solcher Diplomatenklatsch ist, ersieht man daraus, daß Alexei gerade Scheremetjew als einen derjenigen nannte, auf deren Geneigtheit er rechnete.

² Herrmann IV, S. 328. Nicht umjonst hatte schon im April in einer aus Hamburg batirten, offenbar aus Ansländerkreisen in Rußland stammenden Notiz eine holländische Zeitung die Nachricht mitgetheilt, daß die Beseitigung des Erbsolgerechts Alexei's "im ganzen Reiche" mit Besriedigung ausgenommen worden sei, da der Zarewitsch, wenn er zur Regierung gesommen wäre, gewiß große Beränderungen unternommen haben würde, indem er die Deutschen nicht liebte. S. Bogodin-Jessitow a. a. D., S. 209.

flarformulirten Verschwörungsplänen bestand, wie de Bie und Mardeseld annahmen. Wenn so viele Menschen und einzelne dersjelben mehrmals mit der Anute, mit Ausrenkung der Armgelenke, mit dem Brennen der durch die Anute verursachten zolltiesen Wunsden durch glühendes Eisen und glühende Kohlen gesoltert werden, so ist es ersahrungsmäßig eine häusig vorkommende Thatsache, daß die Unglücklichen mehr Schuld auf sich nehmen als sie besgingen. Nun haben aber seine eigentlich conspiratorischen Actiosnen nachgewiesen werden können. Die eigentlich rebellische Handslungsweise Alexei's gipselt in der Desertion, in den gegen Peter beim Kaiser gesührten Klagen, in den an die Senatoren und Kirchensürsten gerichteten Schreiben. Nicht umsonst hieß es in einer damals erscheinenden englischen Flugschrift über Alexei, daß im englischen Parlament Keiner ihn schuldig gesprochen haben würde.

Peter selbst wollte einerseits nicht wahr haben, daß in Rußland so umfassende Verschwörungspläne bestanden; daher sind de Vie und Pleyer, welche solche Nachrichten ihren Regierungen mitgetheilt hatten, so rücksichtslos und völkerrechtswidrig von der russischen Regierung behandelt worden. Andererseits mußte er zur Erklärung des Todesurtheils Alexei's dessen verrätherische Wünsche und Hossinungen zu eigentlich rebellischen Anschlägen ausbauschen, und dennoch war das Stärkste, was er vorzubringen im Stande war, die Anklage, daß Alexei bei Ledzeiten seines Vaters in Gedanken nach dem Throne getrachtet, auf des Kaisers Hüse gehosst, auf seine Popularität beim "Pöbel" gedant und dem Zaren den Tod gewünscht habe; von einer Action war auch hier im Grunde nicht die Rede.

<sup>1</sup> Voltaire, Ausgabe von 1803, Bd. II, S. 115, erwähnt dieses "éerit anglais. qui fit beaucoup de bruit dans ce temps-là".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. seine Darstellung der Ereignisse in seinem Briese an Schleinitz, in besonderem Abdruck in der kaiserlichen Bibliothek zu St.-Petersburg: "Relation tidèle de ce qui s'est passé au sujet du jugement rendu contre le prince Alexei et des circonstances de sa mort".

238 Sching.

Peter hatte jeinem Sohne Gnabe und Verzeihung versprochen: trozdem ersolgte Alexei's Katastrophe. Ob hier ein Wortbruch des Zaren vorliegt, ist nicht so leicht zu entscheiden. Das Versprechen in dem Schreiben des Zaren aus Spaa vom 10. Juli 1717 war fein bedingungsloses. Man konnte geltend machen, daß Alexei diese Bedingungen nicht eingehalten habe, indem er Mansches verschwieg. Daß aber derselbe Alexei, welcher auf österreichisschem Voden, in zeitweiliger Sicherheit erklärte, daß man nie und nimmer Peter's Versicherungen trauen dürse, dennoch sich der Gewalt Peter's unterwarf, ist nur durch den Zander erklärlich, den Peter's eiserner Wille auf den charakterlosen Zarewitsch übte. Ein wirklicher Verschwörer wäre nicht zurückgekehrt.

Nicht sowohl in der Persönlichkeit Alexei's lag eine Gefahr für den Zaren, als in beffen Namen und in beffen Stellung. Ebensowenig wie Alexei Grund hatte auf Peter's Gnade zu banen, ebensowenig durfte der Zar auf Alerei's Gesinnung, Rene, Veriprechungen bauen. Es ift fehr wahrscheinlich, daß Alexei bei seiner Rückfehr nach Rußland wirklich baran bachte nur als Privatmann zu leben: aber solche Anwandlungen von Schen vor der Mühe und Sorge der Politif hatte er schon früher gehabt und war dann boch hintendrein als Prätendent aufgetreten. And war es nicht genng, daß Alexei für sich abdieirte; man konnte barauf rechnen, daß ber jeiner Thronrechte verluftig erflärte Zarewitsch in den Angen der zahlreichen Gegner des Zaren ein Prätendent blieb. Da half es nichts, wenn man Jeden zwang, nicht bloß dem jüngeren Sohne Peter's als dem geschlichen Thronfolger den Gid zu leiften, fondern auch noch eine besondere Erklärung abzugeben, daß man die Beseitigung der Rechte Alexei's anerkenne 1. Alexei mußte fterben.

¹ Ju den ausländischen Zeitungen wurde dieß als etwas Ungewöhnliches hervorgehoben; j. Pogodin-Zejsipow S. 213.

Schluß. 239

Es ist noch neuerdings darauf hingewiesen worden, daß Alexei's Katastrophe in dem engsten Zusammenhange stehe mit der Versstoßung Tewdokia's, welche zwei Jahrzehnte früher stattgefunden hatte. Die an der Gattin genöte Gewaltthat vom Jahre 1698 nöthigte Peter zu der an dem Sohne genöten im Jahre 1718. Die eine Sinde hatte die andere geboren 1.

Man hat wohl gesagt: Beter sei mehr Fürst als Bater ge= wesen, er habe seinen Sohn den Staatsinteressen geopfert2. Ins unserer Darstellung geht hervor, daß dem in gewissem Sinne fo war. Nicht umfonft hielt Peter seinen Sohn für unfähig so gu regieren, wie die Staatsidee, welche der Schöpfer des neueren Rußlands vertrat, es erforderte. Alexei hatte fich felbst im Gespräche mit Kikin richtig characterifirt: "Ich bin kein Dummkopf, aber ich fann gar nicht, auch gar nicht arbeiten"3. Gerade in ber Zeit bes Processes, welchen wir betrachteten, stellt sich dieser Gegensatz zwi= ichen Beter und Alerei dar. Der Lettere hat nur einen Wunsch: das Stillleben in ländlicher Abgeschiedenheit mit Affrosinia. Beter hat bei allen Aufregungen dieser haarsträubenden Vorgänge Zeit zu den wichtigsten Geschäften, Spannfraft zur Theilnahme an rauschenden Festen. Die mannichfaltigsten Fragen der innern wie der auswärtigen Bolitif haben ihn in diesen Monaten in Auspruch ge= nommen; er erließ eine Menge von Verordnungen, den Walbichut, die Sammlung von Miggeburten, allerlei industrielle Etablissements, das Münzwesen u. f. w. betreffend; ihn interessirte in dieser Zeit eine Reihe von Rollfragen, das Sectenwesen, die Technik der Landwirthschaft; er zeichnete in dieser Zeit Karten vom kaspischen Meere, schloß mit Ausländern, welche als Ingenieurs in ruffische Dienste traten. Contracte ab, war beim Stavellaufe neuer Schiffe zugegen,

<sup>1</sup> Kostomarow, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boltaire a. a. D. II, S. 122.

<sup>3</sup> Uftrjalow VI, S. 175.

240 Schluß.

erließ ftrenge Berordnungen gegen das überhandnehmende Bettlerwesen, wohnte militärischen Uebnugen bei, besichtigte Dockbauten, unternahm mit Menschikow allerlei Fahrten zur Besichtigung neuer Unlagen und Schiffswerften, hatte längere Unterredungen mit bem berühmten Geistlichen Feofan Profopowitsch u. f. w. 1 Man wollte an dem Baren, wie wir oben saben, am 26. Juni, dem Todestage bes Zarewitsch, eine verstörte Miene mahrgenommen haben. Gewiß ist, daß er an dem folgenden Tage in der üblichen Weise den Jahrestag ber Schlacht bei Boltawa feierte; am 28. Juni fand die Beisetzung der Leiche Alexei's statt; am 29. Juni folgte, als am Namenstage des Zaren, ein Festessen im Sommergarten und diesem der Stapellauf eines Schiffes von der Admiralitätswerft; in der Nacht wurde ein Fenerwerk abgebrannt, und man zechte bis 2 Uhr. Unmittelbar berührten sich das rauschende Fest und der tragische Ausgang Alerei's. Bei dem Gelage erkundigten fich die ausländischen Gefandten barnach, ob eine Hoftrauer angeordnet werden würde. Die Antwort lantete verneinend, weil der Barewitsch als Staatsverbrecher gestorben sei. Anderen Tages, am 30. Juni, folgte die Bestattung des Barewitsch 2.

Die Geburt bes kleinen Zarewitsch Peter im Jahre 1715 stand, wie wir sahen, in einem gewissen Zusammenhange mit Alexei's Schicksal. Seinem zweiten Sohne gegenüber war er der zärtlichste Bater. Hatte er dessen Geburt mit Freude begrüßt, ihn einen "Rekruten", "einen kleinen Matrosen" genannt, so wachte er nun jahrelang mit Zärtlichkeit über der Gesundheit des Kindes. Seine zahlreichen Schreiben an Katharina, überströmend von dersem Humor, wohlthuend und anheimelnd durch den darin herrsschenden warmen Herzenston, wiederholen stets die Frage nach dem

 $<sup>^1</sup>$   $\ensuremath{\mathfrak{S}}$  die Zusammenstellung der Beschäftigungen bei Pogodin in der "Ruß- faja Besjeda".  $89{-}103.$ 

<sup>2</sup> Plener's Bericht bei Uftrjalow VI, S. 287.

Wohlbefinden des Anaben, welcher verschiedene Kosenamen erhält; er ist glücklich darüber, daß der Aleine ohne besonderes Unwohlssein Zähne bekommt; Katharina sendet ihm etwas Haar vom Kleinen und erzählt, daß derselbe sich oft nach dem Vater erkundige, eine besondere Vorliebe für Soldaten an den Tag lege 1. Es ist ein Gegenbild zu dem Verhältniß zwischen Peter und Alegei.

Das Kind starb schon im Jahre 1719. Es wurden Züge von der Verzweiflung des Vaters erzählt: er soll sich in seinem Arbeitszimmer verriegelt haben, ohne im Verlause von drei Tagen sich zu zeigen; selbst Katharina ließ er nicht hinein, er aß und trank nichts, ließ alle seine Geschäfte ruhen: man mochte an der Thüre klopfen und rusen, so viel man wollte, er antwortete nicht u. s. w. 2.

Die Vertreter der eigentlich altrussischen Partei hielten keine großen Stücke auf den Sohn Alexei's, Peter Alexesewitsch: sie sagten, er sei als der Sohn einer "Schwedin" ebenso ein Antischrift wie Peter selbst. Auch ihm war kein langes Leben besichieden.

Dagegen lebte Alexei immer wieder auf. Mehrmals ist sein Name als derjenige eines Prätendenten aufgetaucht.

Im Jahre 1723 gab sich in der Gegend von Wologda ein Bettler, Namens Alexei Rodionow für den Zarewitsch Alexei ans 4.

In den letzten Monaten der Regierung Peter's des Großen oder ganz zu Anfang der Regierung Katharina's trat in einem Städtchen Kleinrußlands, Potschep, ein ehemaliger Soldat Alexans der Ssemikow als Prätendent auf, indem er sich für den Zares

<sup>1</sup> S. die Briese russischer Gerricher und anderer Personen ber zurischen Familie. Bd. I., Mostau 1861. 3. B. 77, 81.

² Stählin, Anecdoten. Bb. II, €. 32-37.

<sup>3</sup> Luch wurde ergählt, der Sohn Alegei's fei mit Zähnen zur Welt gestommen; f. Sfolowjew XVII, S. 227.

<sup>4</sup> Sjolowjew XVII, S. 228.

242 Schluß.

witsch Alexei ausgab. Ein Hundertmann der Kosaken machte bei der Behörde die Anzeige, wurde dafür durch Verleihung eines Gütchens belohnt, der Betrüger aber wurde Ende 1725 enthauptet. Bis auf den heutigen Tag ist in dem Städtchen Potschep der eiserne Pfahl zu sehen, auf welchen damals der Kopf des Versbrechers gesteckt wurde 1.

Um dieselbe Zeit soll sich ein sibirischer Baner ebenfalls für den Zarewitsch Alexei ausgegeben haben und ebenfalls enthanptet worden sein 2.

Bald nach der Throubesteigung der Kaiserin Anna im Sommer 1732 trat in einer Kosakenstaniza am Busuluk (Nebensunß des Don) ein Bettler, Timosei Trushenik auf, der sich für den Zarewitsch Alexei ausgab und wunderlicherweise einen Kosaken, Starodubzew, beredete, sich für den Zarewitsch Peter Petrowitsch auszugeben. Beide sielen, der erstere früher, der zweite etwas später in die Hände der Regierungsgewalt, wurden nach Moskan gebracht und zusammen mit einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Anhängern hingerichtet 3 (Ende 1732).

Im Januar 1738 gab sich in einem Dorfe, Jarosslawez bei Kijew ein Arbeiter, welcher mit andern Bauern im Walde Holz fällte, plöglich für den Zarewitsch Alexei ans. Es gelang ihm insbesondere einen Geistlichen zu überreden, ihn mit Chrenbezeusgungen in der Kirche als den Zarewitsch zu empfangen: anch

<sup>1</sup> S. die Abhandlung von Laschfewitsch über diesen salschen Prätendenten in den "Vorlesungen der Moskauer Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer". 1860. Bd. 1, S. 141—146. Schmidt-Phiselbet, Waterialien zur russischen Geschichte (Riga 1777), Bd. I, S. 284, erwähnt ebenfalls dieser Episode und besmerkt, Semisow sei der Sohn eines Glöckners in Sibirien gewesen.

<sup>2</sup> Nur bei Schmidt-Phiselbef a. a. D. erwähnt; er nennt ihn "Cftesei Artemis".

<sup>3</sup> S. die Erzählung Jessipow's nach den Acten in dem "Rußtij Wjestnit" 1863. Bb. XLVII (Septemberlieferung) S. 393—412.

Schluß. 243

einige Soldaten erkannten ihn an und waren entschlossen für ihn einzustehen: er versprach ihnen n. a. den damals dem Volke ver= haßten Türkenkrieg raich zu beenden, dagegen Bolen zu erobern. Als der Betrüger verhaftet werden jollte, leisteten die Soldaten und jener Geistliche Widerstand: in der Kirche wurde er als der rechtmäßige Bar gefeiert, dagegen ber Kaiserin Unna im Gebete nur als Prinzeffin erwähnt; das ganze Bolk der Umgegend glaubte dem Prätendenten, fam, fiel vor ihm nieder, füßte ihm die Sand, leistete ihm den Eid. Aber während einer solchen Feierlichkeit er= ichien eine stärkere Abtheilung Kojaken und der angebliche Barewitich Alerei wurde verhaftet. Er bekannte, daß er ein volnischer Schlachtit, Iwan Minizkij sei, seit 20 Jahren in Rugland ein Wanderleben führe und ein Traumgesicht gehabt habe, worin das Gebot an ihn ergangen sei sich für den Zarewitsch Alexei auszu= geben. Die Sache erschien von größerer Wichtigkeit wegen der Rahl und bes Gifers ber Anhänger bes Betrügers. Daher fielen die decretirten Strafen diejesmal besonders streng aus., Minizfij und der Dorfgeiftliche wurden lebend an den Spieg gesteckt, mehrere Personen wurden geviertheilt, andere enthauptet u. f. w. 1.

So sollte noch zwei Jahrzehnte nach der Katastrophe des Zarewitsch Alexei sein Schatten das von Peter dem Großen neusgeschaffene Reich beunrnhigen. Der große Zar hatte den Sieg über den unwürdigen Prätendenten, dessen Thronbesteigung die Ergebnisse der Regierung Peter's in Frage zu stellen geeignet geswesen wäre, theuer erfauft.

¹ Sjolowjew nach den Acten der geheimen Kanzlei. Bb. XX, S. 416—418.



## In halt.

| ·                       | Ξeit |
|-------------------------|------|
| Citteratur              | 1    |
| Erstes Kapitel.         |      |
| Rindheit                | 13   |
| Zweites Kapitel.        |      |
| Jünglingsalter          | 37   |
| Prittes Kapitel.        |      |
| Ausländische Reise. Che | 67   |
| Piertes Kapitel.        |      |
| Vater und Sohn          | 101  |
| Fünstes Kapitel.        |      |
| Conflict                | 129  |
| Sechstes Kapitel.       |      |
| Slucht                  | 157  |
| Siebentes Kapitel.      |      |
| Process                 | 189  |
| Achtes Kapitel.         |      |
| Katajtrophe             | 215  |
| Neuntes Kapitel.        |      |
| Schluß                  | 233  |



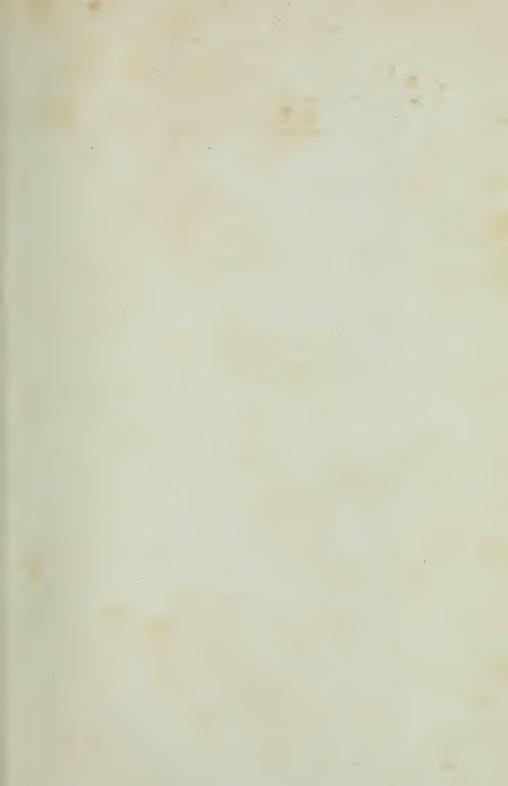



## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DK 146 B78 Brückner, Alexander Der Zarewitsch Alexei

